

J. Gorm. Gesetzsammlung



<36626005810012

<36626005810012

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Geogr

•

.

•

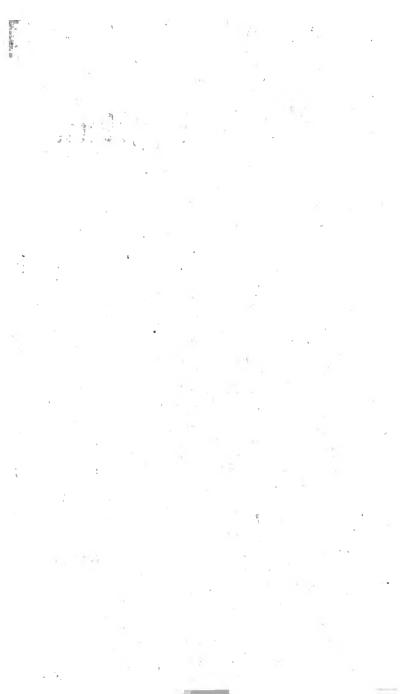

# 3oll-Gesetzgebung

der

### Freien Stadt Frankfurt,

in Folge

deren Anschlusses an den deutschen Zollverein.



Frankfurt am Main, Berlag von Georg Fried'rich Krug.

1 8 3 6.

## Gefet:

unt

# Statuten = Sammlung

ber

Freien Stadt Frankfurt.

Sechster Band:

Die gefammte Bollgefengebung.



Dit hochobrigfeitlichem ausschließlichem Privilegium.

Frankfurt am Main, Berlag von Georg Friedrich Krug.

1 8 3 6.

BIBLIOTRECA REGIA MONACENSIN

# Inhalts = Verzeichniß.

(In dronologischer Ordnung ber Publication.)

|                                                           | eite.      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Befanntmachung, die Borbereitung ber Bollziehung          |            |
| bes handels = und Boll = Bertrags vom 2. Januar           |            |
| I. 3. betreffend                                          | 137        |
| (Publicirt im Amteblatt vom 5. Februar 1836.)             |            |
| Zolle Tarif                                               | 139        |
| (Publicirt provisorisch ben 5. Februar, und definitiv ben |            |
| 10. Márz 1836.)                                           |            |
| Berordnung, die Transport-Controle betreffend .           | <b>205</b> |
| (Publicirt im Amtsblatt vom 5. Februar 1836.)             |            |
| Befet über bie Besteuerung ber im Gebiete ber Freien      |            |
| Stadt Frankfurt vorfindlichen Bestande von aus-           |            |
|                                                           | <b>208</b> |
| unb                                                       |            |
| Nahere Bestimmungen über bie Ausführung bes Rach-         |            |
| fteuer = Gefetes                                          | 227        |
| (Publicirt den 5. Februar 1836.)                          |            |
| Befanntmachung, Die Bollziehung bes S. 10. bes            |            |
| Rachsteuer = Gefetes vom 4. Februar betreffend            | <b>231</b> |
| (Publicirt ben 5. Februar 1836.)                          |            |
| Befanntmachung, bie provisorische Des-Conttrung           |            |
| betreffend                                                | 233        |
| unb                                                       |            |
| Bergleichungs = Tabelle bes Werthes ber Mungen,           |            |
| um welchen folche bei ben Bollvereins = Abgaben           |            |
|                                                           | 242        |
| (Publicirt im Umteblatt ben 9. Kebruar 1836.)             |            |

| Seite.                                                   |
|----------------------------------------------------------|
| Befanntmachung, die verlängerte Declarationefrist        |
| gur Radifteuer betreffend 243                            |
| (Publicirt ben 14. Februar 1836.)                        |
| Bekanntmachung, die vorläufige Eröffnung bes Ber-        |
| fehrs ber Freien Stadt Frankfurt mit ben Ber-            |
| einsstaaten betreffend, vom 16. Februar 1836. 245        |
| Bekanntmachung, ben freien Berkehr innerhalb ber         |
| Stadt und bes Gebiete betreffend, v. 20. Febr. 1836. 247 |
| Befanntmachung, ben Berfehr ber Freien Stadt             |
| Frankfurt mit den Bereinsstaaten, unter Beobs            |
| achtung ber Control = Borfchriften ic. betreffend,       |
| vom 20. Februar 1836 248                                 |
| Bekanntmachung, bie Ausgleichung = Abgaben in ben        |
| Bereinsstaaten betreffend, vom 20. Febr. 1826 . 251      |
| Ordnung, ben handel mit Meggütern in der Freien          |
| Stadt Frankfurt betreffend                               |
| (Inhalt berfelben Seite 319.)                            |
| unb                                                      |
| Ordnung, die fortlaufenden Conti ber Großhandler ber     |
| Freien Stadt Frankfurt über Meggüter betreffend 321      |
| (Publicirt ben 5. Marz 1836.)                            |
| Bertrag zwischen den Kronen Preußen, Bayern,             |
| Sachsen, Mürtemberg, dem Großherzogthume                 |
| Baden, dem Kurfürstenthume Seffen, dem                   |
| Großherzogthume Seffen, und ben zu bem                   |
| Thuringischen Boll: und Handels Bereine ver-             |
| bundenen Staaten ein erfeit 8, und ber freien            |
| Stadt Frankfurt anderer Geits, megen                     |
| Unschließung ber letteren an ben Gesammt-                |
| Zollverein der ersteren Staaten 5                        |
| (Publicirt ben 10. Marz 1836.)                           |
| Character con an and and                                 |

|                                              | <b>§§.</b> | Seite. |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| ZolliGefeg                                   |            | 35     |
| (Publicirt ben 10. Marz 1836.)               |            |        |
| A. Allgemeine Grundfate.                     |            | •      |
| I. Bertehr mit bem Muglanbe                  | 15.        | 35     |
| II. Abgaben von Danbel mit bem Aus-          |            |        |
| lande (3ble).                                |            |        |
| a. Eingangsabgabe                            | 6.         | 36     |
| Welche Baaren als frembe anzusehen?          | 7.         | 36     |
| b. Ausgangsabgabe                            | 8.         | 36     |
| c. Durchgangsabgabe                          | 9. 10      | . 36   |
| Erleichterungen bes Durchgangs               | 11.        | . 37   |
| B. Befonbere Bestimmungen.                   |            |        |
|                                              |            |        |
| I. Erhebung bes Bolls.                       |            |        |
| 1) Erhebungefuß                              | 12.        |        |
| 2) Bezettelungs = und Verschlufgelber .      | 13.        |        |
| 3) Berichtigung des Zolltarifs               | 14.        | -      |
| 4) Berpflichtung gur Entrichtung bes Bolls   | 15.        |        |
| 5) haftung ber Waare                         | 16.        |        |
| 6) Berjahrung ber Abgabe                     | 17.        |        |
| 7) Berkehr im Innern                         | 18.        |        |
| 8) Unzulässigeit ber Binnenzölle             | 19.        | 40     |
| 9) Desgleichen ber Communal = und Privat=    |            |        |
| abgaben vom Handel und Verbrauche aus-       | 00         | 40     |
| lanbischer Waaren                            | 20.        | 40     |
| Abgaben                                      | 21.        | 40     |
| 11) Besonbere Borschriften für einzelne Lan- | 21.        | 40     |
| theile                                       | . 22.      | 41     |
| 12) Begfall von Befreiungen                  |            |        |
|                                              |            | . 41   |
| II. Ginrichtungen zur Beauffichtigung        |            |        |
| und Erhebung ber Bolle.                      |            |        |
| 1) Strafen und Beit, an welche ber Baa-      |            |        |
| rentransport gebunden ist                    |            |        |
| 2) Grenzbezirk und Grenzbewachung            | 25.        | . 42   |

|                                              | \$9. | Seite. |
|----------------------------------------------|------|--------|
| 3) Verpflichtung anberer Angestellter zur    |      |        |
| Grenzbewachung                               | 26.  | 42     |
| 4) Waffengebrauch von Seiten ber Greng=      |      |        |
| wächter                                      | 27.  | 43     |
| 5) Beaufsichtigung und Beschrankung bes      |      |        |
| Waaren = Verkehrs und Transports im          |      |        |
| Grenzbezirk                                  | 28.  | 43     |
| 6) Gewerbebetrieb im Grenzbiftrift           | 29.  | 43     |
| 7) Waarenverkehr aufferhalb bes Grenzbe=     |      |        |
| girte                                        | 30.  | 44     |
| 8) Ermittelung und Erhebung ber Bollge=      |      |        |
| fälle insbesondere                           | 31.  | 44     |
| 9) Unftalten gur Beforberung bes mittelba=   |      |        |
| ren Durchfuhrhandels                         | 32.  | 45     |
| 10) Bollfreie Einbringung ber legitimirten   |      |        |
| Retourwaaren                                 | 33.  | 46     |
| 11) Bur Berarbeitung ober Bervolltommnung    |      |        |
| mit ber Bestimmung bes Wieberausgangs        | •    |        |
| eingebrachte Waaren                          | 34.  | 47     |
| III. Ausführungsvorschriften                 | 35.  | 47     |
| Bolle Ordnung                                |      | 49     |
| (Publicirt ben 10. Marg 1836.)               |      |        |
| Inhalte : Berzeichniß berfelben Seite 49 — 5 |      |        |
| Suguite : Beigeriging betfeiben Gene 45 - 5  | *•   |        |
| Befet megen Untersuchung und                 |      |        |
| Bestrafung ber Bollvergeben.                 |      |        |
| (Publicirt ben 10. Marg 1836.)               |      |        |
| A. Bon ben Strafen ber Bollvergeben.         |      |        |
| a) Strafe ber Contrebanbe                    | 1.   | 117    |
| b) Strafe ber Zollbefraubation               | 2.   | 117    |
| aa. Strafe bes erften Rudfalls               | 3.   | 118    |
| bb. Strafe bes fernern Ruckfalls             | 4.   | 118    |
| cc. Falle, wo die Defraudation als voll=     | 7.   | 440    |
| bracht angenommen wird                       | 5-7. | 119    |
| vende authenommen mero                       | J-7. | 110    |

|      |                                                  | SS.       | Seite. |
|------|--------------------------------------------------|-----------|--------|
|      | dd. Bollbefraubation unter befchwerenber         |           |        |
|      | umftanben                                        | . 8—12.   | 121    |
|      | ee. Strafe ber Theilnehmer                       | . 13.     | 123    |
|      | c) Strafe ber Contravention                      | . 14.     | 123    |
|      | d) Bermanblung ber Gelbbufe in Freiheiteftraf    | e 15.     | 123    |
|      | e) Bertretungeverbindlichfeit fur bie Gelbbuß    | e 16.     | 123    |
|      | f) Bestimmungen wegen ber Confiscation           | . 17. 18  | . 124  |
|      | g) Bufammentreffen mit anbern Berbrechen         | . 19. 20. | 124    |
|      | h) Strafe ber Beftechung                         | . 21.     | 125    |
|      | i) Strafe ber Biberfetlichfeit                   | . 22.     | 125    |
|      | k) Entschulbigung mit ber Unbekanntichaft ber    | :         |        |
|      | Bollgesete                                       | . 23.     | 126    |
| В.   | Bon bem Strafverfahren.                          |           |        |
|      | a) Berfahren bei Entbedung einer Bollgefet:      |           |        |
|      | übertretung                                      | . 24.     | 126    |
|      | b) Berfahren hinfichtlich ber in Befchlag ge-    | :         |        |
|      | nommenen Sachen                                  | 25. 26.   | 127    |
|      | c) Feststellung bes Thatbestandes burch bie Be-  | :         |        |
|      | amten                                            | 27. 28.   | 128    |
|      | d) Competeng                                     | 29.       | 128    |
|      | e) Berfahren bei gerichtlichen Untersuchungen    | 30-33     | 129    |
|      | f) Berfahren bei Untersuchungen im Berwals       |           |        |
|      | tungswege                                        | 34-41     | 130    |
|      | g) Recurs = Inftang                              | 42-44     | 132    |
|      | h) Koften                                        | 45.       | 133    |
|      | i) Strafvollftreckung                            | 46.       | 133    |
|      | k) Bollftredung ber fubfibiarifch eintretenben   |           |        |
|      | Freiheitsstrafe                                  | 47.       | 133    |
|      | 1) Berfahren bei ber Erecution gegen Mus-        |           |        |
|      | lånber                                           | 48. 49.   | 134    |
|      | m) Berfahren gegen bie fubfibiarifch Berhafteten | 5054      | 134    |
|      | n) Berfahren gegen einen unbekannten De=         |           |        |
|      | fraubanten                                       | 55.       | 136    |
|      | o) Denuncianten = Untheil                        | 56.       | 136    |
| Bufa | it jum Boll-Strafgefet                           | 1         | 36 b   |
|      | (Publicirt ben 10. Marg 1836.)                   |           |        |
|      | mu m n mu                                        |           |        |

|                                                                               | Seite. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rahere Bestimmung bes Artifel 14. des Boll = Ber=                             |        |
| trags vom 2. Januar I. J                                                      | 335    |
| (Publicirt ben 10. Marg 1836.)                                                |        |
| Befanntmachung, die Aufhebung ber bisherigen Con-                             |        |
|                                                                               | 339    |
| (Publicirt ben 14. Marg 1836.)                                                |        |
| BolleCartel                                                                   | 344    |
| (Publicirt ben 25. Marg 1836.)                                                |        |
| Regulativ über bie Behandlung ber mit ben Staats-                             |        |
| Fahrpoften ein = und ausgehenden Waaren .                                     | 352    |
| (Publicirt ben 25. Mar? 1836.)                                                |        |
| §§.                                                                           |        |
| A. Waaren, welche mit ber Post in bas<br>Bollvereinsgebiet eingeben, um barin |        |
| gu bleiben.                                                                   |        |
| 1) Berbot ber Ginfuhr gollpflichtiger Gegen-                                  |        |
| ftanbe in zollpflichtiger Menge mittelst ber                                  |        |
| Briefposten 1.                                                                | 352    |
| 2) Berpflichtung, ben Postftucken eine Inhalts=                               |        |
| erklarung beizufügen 1.                                                       | 352    |
| 3) Folgen mangelnder ober unvollständiger In-                                 |        |
| haltserklarungen 2.                                                           | 353    |
| 4) Erleichterungen hierbei 3. 4.                                              | 354    |
| 5) Bo die Abfertigung der eingehenden Poftstude<br>geschieht                  | 355    |
| 6) Borabfertigung an der Grenze 6.                                            | 355    |
| 7) Schluß=Abfertigung bei ber Steuerbehorbe                                   | 000    |
| bahier                                                                        |        |
| a) wenn bie Poftftude revibirt werben muffen 7.                               | 356    |
| b) wenn bieselben schon an ber Grenze re-                                     |        |
| vibirt find 8.                                                                | 356    |
| 8) Abfertigung von Speditionsgutern 9.                                        | 356    |
| 9) Berfahren, wenn Postftude                                                  |        |
| a) vom Abressaten nicht angenommen werben 10.                                 | 357    |
| b) ober unabgeholt bleiben 11.                                                | 357    |

| SS. Se                                              | it        |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| B. Baaren, welche mit ber Post ausges führt werben. |           |
| 1) Gegenstande, welche einer Ausgangsabgabe         |           |
| unterliegen                                         | 58        |
| 2) Berfendung unverzollter Waaren aus der of=       |           |
| fentlichen Rieberlage 13. 3.                        | 58 ्      |
| C. Baarenversenbungen nach einem an=                |           |
| bern Orte bes Bollvereinsgebiets,                   |           |
| wobei bas Austand berührt wird 14. 3.               | 59        |
| D. Allgemeine Bestimmungen.                         |           |
| -,                                                  | <b>30</b> |
| 2) Folgen unrichtiger Inhalts = Erklarungen . 16. 3 | 50        |
| Erganzte Bergleichungs = Tabelle bes Berthes ber    | (         |
| Mungen, um welchen folche bei Entrichtung ber       |           |
| Bollvereins - Abgaben angenommen werden 36          | 8         |
|                                                     | ,0        |
| (Publicirt ben 25. Marz 1836.)                      |           |
| Befanntmachung, die zu beobachtende Unmelbung       |           |
| beim Uebergang ber aus Frankfurt nach Baiern,       |           |
| Würtemberg und Baben, und umgefehrt, zu ver-        |           |
| fendenden Sandels-Gegenstände betreffend 36         | 19        |
| (Publicirt ben 25. Mart 1836.)                      |           |
|                                                     |           |
| Regulativ wegen Erhebung und Controlirung ber       |           |
| Ausgleichungs = Abgaben und innern indirecten       |           |
| Steuern von den, diefen Abgaben unterworfenen,      |           |
| Artifeln bei ihrem Uebergang aus dem Bergog-        |           |
| thum Naffau und bem Gebiete ber freien Stadt        |           |
| Frantfurt in bie übrigen Staaten bes Bollvers       |           |
| eins, und wegen Controlirung bes Berfehre mit       |           |
| folden Gegenständen nach verschiedenen andern       |           |
| Richtungen                                          | 79        |
| (Publicirt ben 25. Marz 1836.)                      | )         |
| (Publiciti of 23. Mart 1830.)                       |           |

|       |                                                                                                                                                                                     | §§. 6 | Seite |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| I.    | Unmittelbarer Uebergang von Wein,<br>Traubenmost, Tabak und Branntwein nach<br>Preußen, Aurhessen, Sachsen und<br>Thuringen                                                         | 1.    | 380   |
| II.   | uebergang von Bein, Traubenmost, Tabak und Branntwein aus Naffau ober Franksfurt mit Berührung bes Großherzogthums heffen nach Preußen, Aurheffen, Sachfen ober Thuringen           | 2-6.  | 381   |
| III.  | Bersenbungen von Wein, Araubenmost, Lasbat und Branntwein aus Naffau ober Brantfurt durch Preußen, Kurhessen, Sachsen und Thuringen nach Ländern, bie nicht zum Zollverband gehören | 7.    | 382   |
| IV.   | Dergleichen aus Raffauischem ober<br>Frankfurtischem Gebiet, mit Berüh-<br>rung von Preußen und Rurhessen nach<br>Naffauischem und Frankfurtischem                                  | 8. 9. | 383   |
| v.    | Dergleichen aus Raffau und Frant-<br>furt durch Preugen und Rurheffen nach                                                                                                          | 10.   | 384   |
| VI.   | Dergleichen aus Naffauifchem ober Frankfurtischem Gebiet, mit Berührung von Preußen ober Kurhessen, nach bem Großherzogthum Bessen                                                  | 11.   | 385   |
| VII.  | Dergleichen aus bem Großherzogthum<br>Beffen mit Berührung von Preußen ober<br>Rurheffen nach bem Naffauischen ober                                                                 | •••   | 000   |
| VIII. | Frankfurtischen Gebiete Dergleichen aus Preußen, Kurheffen, Sachjen und Thuringen, mit Berührung bes Naffauischen ober Frankfurtischen                                              | 12.   | 385   |
|       | Gebiets nach Dreußen 2c                                                                                                                                                             | 13.   | 386   |

| §§. Geite.                                             |
|--------------------------------------------------------|
| IX. Begleitschein=Abfertigungen von Sciten ber         |
| Steuerstellen in Nassau und Frankfurt über             |
| ausgleichungssteuerpflichtige Weine, Trau-             |
| benmost, Tabak und Branntwein im Allge-                |
| meinen                                                 |
| X. Berfendungen von Bier aus Naffau nach               |
| den übrigen Bereinsstaaten 15. 387                     |
| XI. Bersendungen von Bein, Obstwein und                |
| Branntwein aus bem Herzogthum Naffau                   |
| und ber Freien Stadt Frankfurt nach bem                |
| Großherzogthum Geffen 16—19. 388                       |
| XII. Dergleichen aus Frankfurt ober Naffau burch       |
| bas Großherzogthum Beffen nach Baiern,                 |
| Baben und Burtemberg, ober burch biefe                 |
| Länder, nach dem Austande 20. 21, 360                  |
| XIII. Bersendungen von Bein Rhein= und Main=           |
| warts aus Baben, Baiern und Burtem=                    |
| berg burch das Großherzogthum Gessen nach<br>Frankfurt |
| •                                                      |
| Bekanntmachung, ben Umfang bes beutschen Boll-         |
| Bereins und die Begunstigungen ber von dem-            |
| felben ausgeschlossenen Landestheile der Bereins-      |
| staaten bei ihrem Berfehr mit ben gum Berein           |
| gehörenden Landen betreffend                           |
| (Publicirt ben 31. Marg 1836.)                         |
|                                                        |
| Bekanntmachung, Die Legitimationsscheine für reis      |
| fende Gewerbtreibende, Handelsleute, Fabrit-           |
| Inhaber und Fabrikanten betreffend 399                 |
| (Publicirt im Amteblatt vom 29. Marz 1836).            |
| Befanntmachung, die Bollfreiheit von Muftern und       |
| Mufterfarten, welche Sandelereiseube mit fich          |
| führen, betreffend 401                                 |
| 100/100/ 00000 0000                                    |
| (Publicirt im Umteblatt vom 29. Marg 1836.)            |

| Seite.                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Befanntmachung, bie gegenseitige Aufhebung ber                           |
| Rhein= und Maingolle betreffend 403                                      |
| (Publicirt im Amteblatt vom 2. April 1836.)                              |
| Bergleichung ber Langen=, Sohl= und Korpermage                           |
| ber verschiedenen in ein Zollspftem vereinten beut-                      |
|                                                                          |
| 1,4,500                                                                  |
| (Publicirt den 13. Juni 1836.)                                           |
| Reglement für den Pachof des hiesigen Haupt-                             |
| Steueramtes.                                                             |
| (Publicirt ben 22. August 1836.)                                         |
| §§.                                                                      |
| I. Allgemeine Bestimmungen 1- 5. 413                                     |
| II. Welche Waaren zur Nieberlage gelangen konnen 6-10. 414               |
| III. Unmelbung gur Rieberlage 11. 415                                    |
| a) Wenn ber Begleitschein auf allgemeine                                 |
| Revision lautet 12—27. 416                                               |
| b) Wenn ber Begleitschein auf specielle                                  |
| Revision lautet 28.                                                      |
| c) Wenn ber Begleitschein theils auf specielle und theils auf allgemeine |
| Revision lautet 29. 422                                                  |
| IV. Behandlung der Waaren mahrend des Lagers 30—35. 422                  |
| V. Legitimation zur Disposition über die Waaren 36—39. 424               |
| VI. Berfahren bei weiterer Bestimmung über bie                           |
| gelagerten Baaren 40. 41. 426                                            |
| 1) Beim Berbleiben im Inlande . 42-47. 426                               |
| 2) Bur Berfenbung nach bem Mustanbe 48-54. 428                           |
| 3) Bur Berfenbung im Allgemeinen . 55. 430                               |
| Mohabetisches Sachregister                                               |

# Gefetz und Statuten = Sammlung

ber

freien Stadt Frankfurt.

Sechster Banb.

. \* \*\* · · 

### Publication

bes

Zoll-Bertrags vom 2. Januar l. J.

Radidem Hoher Senat dieser freien Stadt den zwischen der freien Stadt Frankfurt und den Kronen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, dem Großherzogthume Baden, dem Kurfürstenthume Hessen, dem Großherzogthume Hessen und den zu dem Thüringischen Zolls und Handels-Bereine verbundenen Staaten in Berlin den 2. Januar I. J. abgeschlossenen Zolls und Handels Bertrag ratiscirt und die Auswechselung der Natisications Urfunden am 7. März d. J. zu Berlin Statt gefunden hat, so wird nunmehr

gedachter Bertrag, nebst beffen Unlagen:

bas Boll - Gefet,

die Boll = Dronung,

ber Zoll=Tarif und

bas Boll = Strafgefet, nebst bem Bufat,

in Auftrag Hohen Senats zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht.

Frantfurt, ben 10. Marg 1836.

Stadt = Canglei.

### Bertrag

#### amifchen

den Kronen Preußen, Bayern, Sachsen, Würstemberg, dem Großherzogthum Baden, dem Kursfürstenthum Hessen, dem Großherzogthum Hessen, und den zu dem Thüringischen Zolls und Hansdelß-Bereine verbundenen Staaten

einerfeit&

unb

der freien Stadt Frankfurt

anberer Seits,

wegen Anschließung der letteren an den Gesammte Bollverein der ersteren Staaten.

Rachbem ber Senat der freien Stadt Frankfurt ben Bunsch zu erkennen gegeben hat, bem zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen, bem Großherzogthume Hessen, und den zu dem Thüringischen Bereine gehörigen Landen bestehenden Zolls und Handels-Bereine beizutreten; so haben Behufs der beshalb zu pflegenden Verhandlungen zu Bevollmächtigten ernannt:

einer Seits, für Sich und in Bertretung ber Krone Sachsen, bes Großherzogthums Baben und ber zum Thuringischen Bereine gehörigen Staaten:

Seine Majestät ber Ronig von Preußen:

Allerhöchst Ihren Kammerherrn, Wirklichen Geheimen Rath und interimistischen Chef des FinanzMinisterii, Albrecht Graf von Alvensleben, Ritter des Königlich Preußischen rothen Abler-Ordens dritter Klasse mit der Schleise, des St. Iohanniter Drdens, Kommandeur des Königlich Ungarischen St. Stephans-Ordens, und Großfreuz des Großherzoglich Babischen Zähringer Löwen-Ordens, und

Allerhöchst3hren Wirklichen Geheimen Legations= Rath und Director im Ministerio ber auswartis gen Ungelegenheiten, Albrecht Friebrich Gich. horn, Ritter Des Roniglich Preugischen rothen Abler . Orbens ameiter Rlaffe, Inhaber bes eifernen Rreuzes zweiter Rlaffe am weißen Banbe, Ritter bes Raiferlich Ruffischen St. Unnen-Drbens zweiter Rlaffe, Rommandeur bes Civil-Berbienft-Ordens der Koniglich Bayerifchen Rrone, bes Königlich Gachfischen Civil-Berdienst-Orbens, Rommenthur bes Roniglich Sannoverischen Buelphen = Orbens und bes Orbens ber Roniglich= Bürttembergifchen Rrone, Groffreug bes Großherzoglich Babifchen Bahringer Lowen - Orbens, Rommandeur erfter Rlaffe bes Rurfürstlich Seffifden Saus-Orbens vom golbenen lowen und bes Großherzoglich Sesisichen Lubewigs-Drbens, Großfreuz bes Großherzoglich Gachfischen Saus-Drbens vom weißen Falfen und bes herzoglich Sachsen-Ernestinischen haus-Orbens;

#### Seine Majestät ber König von Bagern:

Allerhöchsthren Rammerer, Staatsrath, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minis
ster an den Röniglich Preußischen, Röniglich
Sächsischen, Großherzoglich Sächsischen und herzoglich Sächsischen höfen, Friedrich Christian
Iohann Graf von Lurburg, Großtreuz des
Givil-Berdienst-Ordens der Königlich Bayerischen
Krone, Ritter des Königlich Preußischen rothen
Abler-Ordens erster Klasse, Großtreuz des Königlich
Sächsischen Civil-Berdienst-Ordens, Ritter des
Königlich Württembergischen Friedrichs-Ordens,
Großtreuz des Großherzoglich Babischen ZähringerLöwen-Ordens und des Großherzoglich Sächsischen
Haus-Ordens vom weißen Falten;

#### Seine Majestät der König von Württemberg:

Allerhöchst Ihren Kammerherrn, Legationsrath und Geschäftsträger am Königlich Preußischen Hose, Franz von Paula Friedrich Freiherr von Linden, Ritter des Ordens der Königlich Bürttembergischen Krone, Ritter des Civil-Versbienst. Ordens der Königlich Bayerischen Krone, Kommandeur des Großherzoglich Badischen Jahringer Löwen-Ordens, und Kommenthur des Großherzoglich Sächssichen Haus-Ordens vom weißem Falsen, und

Allerhöchstihren Finang-Rath Philipp Guftav Bauber, Ritter bes Röniglich Preußischen

rothen Abler - Orbens britter Rlaffe, bes Großherzoglich Babischen Zähringer Lowen - Orbens, und Ritter erster Rlasse bes Großherzoglich Seffichen Lubewigs-Orbens;

Seine Hoheit der Rurpring und Mitregent von Beffen:

Bochfighren Birflichen Beheimen Legations-Rath, außerorbentlichen Gefanbten und bevollmachtiaten Minister am Roniglich Preußischen Sofe, Carl Friedrich von Biltens - Sobenau, Rommanbeur bes Rurfürstlich Beffifchen Saus-Orbens vom golbenen lowen, Ritter bes Roniglich Preufischen rothen Abler Drbens britter Rlaffe und bes Roniglich Preußischen St. Johanniters Orbens, Groffreug bes Grofherzoglich Babifchen Bahringer - Lowen - Drbens , Rommanbeur erfter Rlaffe bes Großherzoglich Seffischen Lubewigse Orbens, Rommenthur bes Großherzoglich Sachfifchen Saus-Orbens vom weißen Kalten, und Bochfishren Dber-Berg- und Salzwerts-Director Beinrich Theodor Lubwig Schwedes, Rits ter bes Rurfürstlich Besisichen Saus-Orbens vom golbenen Lowen, Rommenthur bes Großherzoglich Babischen Zähringer Löwen-Drbens und bes Großherzoglich Gachfifchen Saus Drbens vom weißen Kalten;

Seine Rönigliche Sobeit der Großherzog von Seffen:

Söchst Ihren Rammerherrn, Major und Flügels Abjubanten, Geschäftsträger am-Königlich Preußis

fchen hofe, Friedrich Ferdinand Wilhelm Freiherr Schäffer von Bernstein, Rommandeur zweiter Rlaffe des Großherzoglich hefssichen Ludewigs-Ordens, Inhaber des militärischen Dienst-Chrenzeichens, Ritter des Raiserlich Desterreichischen Leopold-Ordens, der Königlich Französischen Ehrenlegion, des Königlich hannöverisschen Guelphens und des Königlich Württembergischen Militair-Berdienst-Ordens, und Rommandeur des Großherzoglich Babischen Zähringer Löwen-Ordens, und

Höchstihren Ober-Finanz-Nath heinrich Ludswig Biersack, Ritter erster Klasse bes Großsherzoglich Hessischen Ludewigs Drbens, Ritter bes Königlich Prensischen rothen Abler = Ordens britter Klasse, bes Civil = Verbienst = Ordens ber Königlich Bayerischen Krone, des Ordens der Königlich Württembergischen Krone und des Großsherzoglich Babischen Zähringer Löwen-Ordens;

#### anberer Geits:

Der Genat der freien Stadt Frankfurt:

ben Schöff und Senator George Friedrich von Guaita, und

ben Senator Conrad Abolph Banfa, von welchen Bevollmächtigten, unter bem von Borbehalte der Ratification, folgender Bertrag abgeschlossen worden ift.

#### Urtifel 1.

Die freie Stadt Frankfurt mit ihrem Gebiete tritt bem zwischen ben Ronigreichen Preugen, Bapern,

Sachsen und Württemberg, dem Großherzogthume Baden, bem Kurfürstenthume und dem Großherzogthume Hessen und den Lurdurstenthume und dem Großherzogthume Hessen und den zu dem Thüringischen Zolls und Handels Berseine verbundenen Staaten Behuss eines gemeinsamen Zolls und Handelssystems errichteten Bereine bei, wie solcher auf den Grund der darüber abgeschlossenen Bersträge vom 22ten und 30ten März, ingleichen vom 11ten Mai 1833 und vom 12ten Mai 1835 besteht, dergesstalt, daß dieselbe unter den durch gegenwärtigen Berstrag bestimmten Maßgaben gleiche Verbindlichseiten mit den vorgedachten Staaten übernimmt, und gleicher Rechte mit selbigen theilhaftig wird.

#### Urtifel 2.

In Folge bieses Beitritts wird die freie Stadt Frankfurt, mit Aushebung der gegenwärtig in dersselben und ihrem Gebiete über Eingangs, Ausgangs, und Durchgangs Abgaben und deren Berwaltung bessehenden Gesetze und Einrichtungen, das für dieselbe vereindarte Zoll Seset, nebst der Zoll Drdnung und dem Zoll Strafgesetze, ingleichen den Zoll Taris, welche als integrirende Bestandtheile des gegenwärtigen Berstrages angesehen werden sollen, gleichzeitig mit letzterem publiciren und in Ausführung bringen lassen.

#### Urtifel 3.

Beränderungen in der Bereins - 301 - Gefetzebung mit Einschluß des Zoll-Tarifs und der Zollordnung, so wie Zusätze und Ausnahmen, können nur auf demselben Wege und mit gleicher Uebereinstimmung sämmtlicher Glieder des Gesammt-Bereins bewirft werden, wie die Einführung der Gesetze erfolgt.

Dies gilt auch von allen Anordnungen, welche in Beziehung auf die Boll-Berwaltung allgemein abans bernbe Normen aufstellen.

#### Urtifel 4.

Mit ber vollständigen Ausführung des gegenwärtisgen Bertrages tritt zwischen den contrahirenden Bereindsstaaten und ber freien Stadt Frankfurt Freiheit des handels und Berkehrs und zugleich Gemeinschaft der Einnahme an Zollen ein, wie beides in den folgenden Artikeln bestimmt ist.

#### Artifel 5.

Mit bem Eintritte bes freien Berkehrs hören alle Eingangs, Ausgangs, und Durchgangs, Abgaben an ben gemeinschaftlichen Landes. Grenzen des bisherigen Boll. Bereins und ber freien Stadt Frankfurt auf, und es können alle im freien Berkehr des einen Gebietes bezreits besindlichen Gegenstände auch frei und unbeschwert in bas andere eingeführt werden, mit alleinigem Borzbehalte:

- a) ber zu ben Staats. Monopolien gehörigen Gegenstände (Spielkarten und Salz) nach Maßgaberder Artikel 6 und 7;
- b) ber im Innern ber contrahirenden Staaten gegenwärtig mit Steuern von verschiedener Hohe, oder in dem einen Staate gar nicht, in dem anderen aber mit einer Steuer belegten, und beshalb einer Ausgleichungs Abgabe unterworfenen inländischen Erzeugnisse, nach Maßgabe des Artikels 8, und endlich
- c) folder Gegenstände, welche ohne Eingriff in bie von einem ber contrabirenden Staaten ertheilten

Erfindungs Privilegien (Patente) nicht nachgemacht ober eingeführt werden können, und baher für die Dauer der Privilegien (Patente) von der Einfuhr in den Staat, welcher dieselben ertheilt hat, noch ausgeschlossen bleiben muffen.

#### Artifel 6.

hinsichtlich ber Einfuhr von Spielkarten behalt es in jedem der contrabirenden Staaten bei den bestehenden Berbots- oder Beschrantungsgesetzen sein Bewenden.

#### Urtifel 7.

In Betreff bee Salzes tritt die freie Stadt Frantsfurt ber zwischen bencontrahirenden Bereins-Regierungen getroffenen Berabredung, so weit lettere auf bortige Berhältniffe Anwendung findet, in folgender Art bei:

- a) Die Einfuhr bes Salzes und aller Gegenstände, aus welchen Rochfalz ausgeschieden zu werden pflegt, aus fremben, nicht zum Bereine gehörigen Ländern in die Bereinsstaaten, ist verboten, inso-weit dieselbe nicht für eigene Rechnung einer ber vereinten Regierungen und zum unmittelbaren Berstause in ihren Salz-Aemtern, Factoreien ober Riederlagen geschiehet.
- b) Die Durchsuhr bes Salzes und ber vorbezeichneten Gegenstände aus den zum Bereine nicht gehörigen Ländern in andere solche Länder, soll nur mit Genehmigung der Vereind-Staaten, deren Gebiet bei der Durchsuhr berührt wird, und unter den Borsichtsmaßregeln Statt finden, welche von benselben für nothig erachtet werden.
- c) Die Ausfuhr bes Salzes in frembe, nicht zum Bereine gehörige Staaten ist frei.

- d) Was den Salzhandel innerhalb ber Vereinsstaaten betrifft, so ist die Einfuhr des Salzes von einem in den anderen nur in dem Falle erlaubt, wenn zwischen den Landes Regierungen besondere Verträge deshalb bestehen.
- e) Wenn eine Regierung von ber anderen innerhalb bes Gesammt Dereins aus Staats vber Privats Salinen Salz beziehen will, so muffen die Sendungen mit Paffen von öffentlichen Behörden begleitet werben.
- f) Wenn ein Bereinsstaat durch einen andern aus dem Auslande oder aus einem britten Bereinssstaate seinen Salzbedarf beziehen, oder durch einen solchen sein Salz in fremde, nicht zum Bereine gehörige Staaten versenden lassen will, so soll diesen Sendungen kein hinderniß in den Weg gelegt werden; jedoch werden, in so fern dieses nicht schon durch frühere Berträge bestimmt ist, durch vorhergängige Uebereinkunst der betheiligten Staaten die Straßen für den Transport, und die erforderlichen Sicherheitsmaßregeln zur Berhinderung der Einschwärzung verabredet werden.
- g) Wenn in unmittelbar an einander grenzenden Bereinsstaaten eine solche Verschiedenheit der Salze preise bestände, daß daraus für einen oder den anderen dieser Staaten eine Gefahr der Salze Einschwärzung hervorginge, so werden die hiere bei betheiligten Regierungen sich über Maßregeln wereindaren, welche diese Gefahr möglichst beseiztigen, ohne den freien Verfehr mit anderen Gegenständen zu belästigen.

#### Artifel 8.

In Bezug auf biejenigen Erzeugnisse, bei welchen hinsichtlich ber Besteuerung im Innern eine Berschiesbenheit ber Gesetzebung selbst unter ben einzelnen ber contrahirenben Bereinsstaaten noch Statt sindet (Art. 5 Litt. b.), wird auch von der freien Stadt Frankfurt als wünschenswerth anerkannt, hierin ebenfalls eine Uebereinstimmung der Gesetzebung und der Besteuerungsstäte hergestellt zu sehen, und es wird daher auch ihr Bestreben auf die Herbeisührung einer solchen Gleichsmäßigkeit gerichtet sein.

Bis bahin, wo biefes Ziel erreicht worden, konnen zur Bermeidung ber Nachtheile, welche für die Produscenten bes eigenen Landes im Berhältniffe zu den Producenten in anderen Bereinsstaaten aus der ungleichen Besteuerung erwachsen würden, Erganzungs oder Ausgleichungs Mbgaben- von folgenden Gegenständen erhosben werden:

- A) in ben bisherigen Bereinsftaaten
  - a) im Königreiche Preußen von Bier, Branntwein, Tabak, Traubenmost und Wein;
  - b) im Konigreiche Bayern (zur Zeit mit Ausschluß des Rheinfreises) von Bier, Branntwein, geschrotetem Malz;
  - c) im Ronigreiche Sachfen von Bier,

Branntwein, Tabat, Traubenmost und Wein;

- d) im Konigreiche Württemberg von Bier, Branntwein, geschrotetem Malz;
- e) im Großherzogthume Baben von Bier;
- f) im Kurfürstenthume heffen von Bier, Branntwein, Tabat, Traubenmost und Wein;
- g) im Großherzogthume Seffen von Bier;
- h) in ben zu bem Thüringischen Bereine gehörigen Staaten von Bier, Branntwein, Tabak, Traubenmost und Wein;
- B) in ber Stadt Frankfurt von Bier.

Es foll bei ber Bestimmung und Erhebung ber gebachten Abgaben nach folgenden Grundfagen verfahren werben:

1) Die Ausgleichungs-Abgaben werden nach bem Abstande der gesehlichen Steuer im Lande der Bestimmung von ber benfelben Gegenstand betreffen-

ben Steuer im Lande ber hertunft bemeffen, und fallen baher im Berhältniffe gegen biejenigen Bereinstande gänzlich weg, wo eine gleich hohe ober eine höhere Steuer auf baffelbe Erzeugniß gelegt ist;

2) Beränderungen, welche in ben Steuern von inlanbischen Erzeugnissen ber betheiligten Staaten eintreten, haben auch Beränderung in ben Ausgleis chungs-Abgaben, jedoch stets unter Anwendung des vorher (1) aufgestellten Grundsabes zur Folge.

Wo auf ben Grund einer folden Beränderung eine Ausgleichungs Abgabe zu erhöhen sein wurde, muß, falls die Erhöhung wirklich in Anspruch genommen wird, eine Berhandlung barüber zwischen ben betheiligten Staaten, und eine vollständige Nachweisung ber Zulässigkeit nach den Bestimmungen bes gegenwärtigen Bertrages vorausgehen.

3) Die gegenwärtig in Preußen gesetzlich bestehenden Sätze der Steuern von inländischem Traubenmost und Wein, vom Tabaksbau und Branntwein, so wie die gegenwärtig in Bapern bestehende Steuer von inländischem geschroteten Malz und Bier (Malzausschaft) sollen jedenfalls den höchsten Satz des jenigen bilden, was in einem Bereinsstaate, welcher jene Steuern eingeführt hat, oder künstig etwa einführen sollte, an Ausgleichungs Abgaben von diesen Artikeln bei deren Eingange aus einem Lande, in welchem keine Steuer auf dieselben Erzeugnisse gelegt ist, erhoben werden darf, wenn auch die betreffende Steuer des Staates, welcher die Ausgleichungs Abgabe bezieht, diesen höchsten Satz übersteigen sollte.

- 4) Ruchvergütungen ber inländischen Staatssteuern sollen bei der Uebersuhr der besteuerten Gegenstände in ein anderes Vereinsland nicht gewährt werden, in so fern nicht wegen besonderer örtlistichen Verhältnisse die betheiligten Nachbarstaaten sich wegen Ausnahmen von diesem Grundsatze verseinigt haben.
  - 5) Auf andere Erzeugnisse als Bier und Malz, Branntwein, Tabacksblätter, Traubenmost und Wein, soll unter keinen Umständen eine Ausgleichungs-Abgabe gelegt werden.
  - 6) In allen Staaten, in welchen von Taback, Traubenmost und Wein eine Ausgleichungs-Abgabe erhoben wird, soll von diesen Erzeugnissen in keinem Falle eine weitere Abgabe weder für Rechnung des Staates noch für Rechnung der Commune beibehalten oder eingeführt werden.
  - 7) Der Ausgleichungs-Abgabe sind solche Gegenstände nicht unterworfen, von welchen auf die in der Zoll-Ordnung vorgeschriebene Weise dargethan ist, daß sie als ausländisches Ein = und Durchgangs- gut die zollamtliche Behandlung bei einer Ershebungs = Behörde des Bereins bereits bestanden haben, oder derselben noch unterliegen, und eben so wenig diejenigen im Umfange des Bereins erzeugten Gegenstände, welche nur durch einen Bereinsstaat transitiren, um entweder in einen anderen Bereinsstaat oder nach dem Auslande gesführt zu werden.
  - 8) Die Ausgleichungs-Abgabe tommt ben Raffen besjenigen Staates ju Gute, wohin bie Bersenbung

- erfolgt. Infofern fie nicht schon im Canbe ber Bersendung fur Rechnung bes abgabeberechtigten Staates erhoben worden, wird die Erhebung im Gebiete bes letteren erfolgen.
- 9) Es sollen in jedem ber contrahirenden Staaten solche Einrichtungen getroffen werden, vermöge welcher die Ausgleichungs-Abgabe in dem Bereins- lande, aus welchem die Bersendung erfolgt, am Orte der Bersendung oder bei der gelegensten Zoll oder Steuerbehörde entrichtet, oder ihre Entrichtung durch Anmeldung sicher gestellt wer- ben kann.
- 10) So lange, bis diese Einrichtungen durch besondere Uebereinkunft festgesett sein werden, bleibt der Berkehr mit Gegenständen, welche einer Ausgleichungs-Abgabe unterliegen, in der Art beschränkt, daß dieselben, ohne Unterschied der transportirten Quantitäten, in das Gebiet des abgabeberechtigten Staates nur unter Innehaltung besonders zu besstimmender Straßen und auf den schiffbaren Strömen eingeführt, und an dort einzurichtenden Ansmeldes und Hebestellen angemeldet und resp. verssteuert werden mussen.

#### Urtifel 9.

Hinsichtlich ber Berbrauchs Mbgaben, welche im Bereiche ber Bereinsländer von anderen, als den im Urt. 8. bezeichneten Gegenständen, oder auch von diesen Gegenständen in folchen Ländern, in welchen darauf feine Ausgleichungs-Abgabe liegt, erhoben werden, wird im Berhältnisse der contrahirenden Staaten zu der freien Stadt Frankfurt eine gegenseitige Gleichmäßigkeit der

Behandlung Statt finden, bergestalt, daß das Erzeugniß eines anderen Bereinstaates unter keinem Borwande höher belastet werden darf, als das inländische. Dieselbe Gleichmäßigkeit sindet auch bei den Zuschlags-Abgaben und Octrois Statt, welche für Nechnung einzelner Gemeinen erhoben werden, soweit dergleichen Abgaben nicht überhaupt nach der Bestimmung des Art. 8, No. 6. unzulässig sind.

#### Urtifel 10.

Chaussegelder oder andere statt derselben bestehende Abgaben, ebenso Pflaster :, Damm :, Brücken : und Fährsgelder, oder unter welchem anderen Namen dergleichen Abgaben bestehen, ohne Unterschied, ob die Erhebung sür Rechnung des Staats oder eines Privatberechtigten, namentlich einer Commune geschieht, sollen sowohl auf Chaussen als auch auf allen unchaussirten Land : und heerstraßen nur in dem Betrage beibehalten oder neu eingeführt werden können, als sie den gewöhnlichen herstellungs : und Unterhaltungskossen angemessen sind.

Das bermalen in Preußen nach bem allgemeinen Tarife vom Jahre 1828. bestehende Chausseegelb foll als der höchste Satz angesehen, und hinführe in keinem ber contrahirenden Staaten überschritten werden.

Besondere Erhebungen von Thorsperr = und Pflastergeldern sollen auf chaussirten Strafen, da, wo sie noch
bestehen, dem vorstehenden Grundsate gemäß aufgehoben, und die Ortspflaster den Chausseestrecken bergestalt
eingerechnet werden, daß davon nur die Chaussegelder
nach dem allgemeinen Tarisc zur Erhebung kommen.

#### Urtifel 11.

Die freie Stadt Frankfurt wird dahin mitwirsten, daß in allen Ländern der contrahirenden Regierungen ein gleiches Munzs, Maaßs und Gewichtssystem in Unswendung komme, und an den hierüber einzuleitenden Unterhandlungen Theil nehmen.

Dieselbe tritt der zwischen den Vereinsgliedern bereits bestehenden Uehereinkunft bei, wonach der Großherzoglich Hessische Centner als Cinheit für das gemeinschaftliche Zollgewicht angenommen worden ist.

Es wird hierhach schon von Ausführung bes Bertrages ab, die Abwägung ber Waaren in der freien Stadt Frankfurt nach diesem Zoll-Zentner, die Zollentrichtung aber nach dem Bier und Zwanzig Gulden Fuße erfolgen.

Die Declaration, Messung und Verzollung ber nach dem Maaße zu verzollenden Gegenstände wird daselbst im bisherigen gesetzlichen Maaße so lange geschehen, bis man über ein gemeinschaftliches Maaß ebenfalls überzeingefommen sein wird. Der Senat der freien Stadt wird zur Erleichterung der Versendung von Waaren und zur schnelleren Absertigung dieser Sendungen an den Zollstätten, die Reductionen der Maaße und Gewichte, welche in den Tarisen der anderen contrahirenden Staaten angenommen sind, zum Gebrauche sowohl der Zollverwaltung in Franksurt, als des handeltreisbenden Publicums amtlich bekannt machen lassen.

Es follen auch schon jest die Gold = und Silber = munzen ber sammtlichen contrahirenden Staaten — mit Ausnahme der Scheidemunze — bei den Hebestellen der freien Stadt Frankfurt so, wie bei allen Hebestellen

bes Gefammt Bereins, und von allen Zahlungspflichtisgen ohne Unterschied zur Berichtigung ber tarifmäßigen Bollgefälle angenommen, und zu diesem Behuse die Balwations Zabellen, über welche zwischen ben bisherigen Bereinsgliebern bereits die erforderliche Einigung Statt gefunden hat, in der freien Stadt Frankfurt öffentlich bekannt gemacht werden.

#### Urtifel 12.

Die Wasserzölle oder auch Begegeld-Gebühren auf Flüssen, mit Einschluß berjenigen, welche bas Schiffsgefäß treffen (Recognitions-Gebühren), sind von der Schifffahrt auf solchen Flüssen, auf welche die Bestimmungen des Wiener Congresses oder besondere Staats-Berträge Anwendung finden, ferner gegenseitig nach jenen Bestimmungen zu entrichten, in so fern hierüber nichts besonderes verabredet wird.

In letterer Hinsicht wollen, was insbesondere ben Main als einen Rebenfluß des Rheins betrifft, die constrahirenden Theile unverzüglich in Unterhandlung tresten, um zu einer Bereinbarung zu gelangen, in Folge beren die Eins, Aussund Durchsuhr der Erzeugnisse der sämmtlichen Bereinslande auf den genannten Flüssen in den Schiffsahrts Abgaben, mit stetem Borbehalte der Recognitions Sebühren, wo nicht ganz befreit, doch möglichst erleichtert wird.

Alle Begunftigungen, welche ein Bereinsstaat bem Schifffahrts Betriebe seiner Unterthanen auf den Einsgangs genannten Flussen zugestehen mochte, sollen in gleichem Maaße auch der Schifffahrt der Unterthanen der andern Bereinsstaaten zu Gute kommen.

Auf ben übrigen Flüssen, bei welchen weder bie Wiener Congreß : Acte, noch andere Staats : Berträge Unwendung finden, werden die Wasserzölle nach den prisvativen Anordnungen der betreffenden Regierungen ershoben, doch sollen auch auf diesen Flüssen die Unterthanen der contrahirenden Staaten und deren Waaren und Schiffsgefäße überall gleich behandelt werden.

#### Urtifel 13.

Ranal =, Schleusen =, Brucken =, Fähr =, Hafen =, Waage =, Krahnen = und Rieberlage = Gebühren und Leisstungen für Anstalten, die zur Erleichterung des Berstehrs bestimmt sind, sollen nur bei Benuhung wirklich bestehender Einrichtungen erhoben, und in der Regel nicht, keinenfalls aber über den Betrag der gewöhnlichen Herstellungs = und Unterhaltungstosten hinaus, erhöhet, auch überall von den Angehörigen der anderen contrashirenden Staaten auf völlig gleiche Beise, wie von den eigenen Angehörigen, ingleichen ohne Rücksicht auf die Bestimmung der Waaren erhoben werden.

Findet der Gebrauch einer Waage-Einrichtung nur zum Behufe der Zollermittelung oder überhaupt einer zollamtlichen Kontrole Statt, so tritt eine Gebühren-Erstebung nicht ein.

# Urtifel 14.

Die freie Stadt Frankfurt will auch Ihrerseits gemeinschaftlich mit ben contrahirenden Bereinsstaaten bahin wirken, daß durch Annahme gleichförmiger Grundssätze die Gewerbsamkeit gefördert, und ber Befugniß ber Unterthanen bes einen Staates, in dem anderen Arbeit

und Erwerb gu fuchen, möglichst freier Spielraum ges geben werbe.

Bon ben Angehörigen bes einen ber contrahirenben Staaten, welche in bem Gebiete eines anderen berselben Handel und Gewerbe treiben ober Arbeit suchen, soll von bem Zeitpunkte an, wo der gegenwärtige Bertrag in Kraft treten wird, keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht gleichmäßig die in demselben Gewerbevershältnisse stehenden eigenen Angehörigen unterworfen sind.

Desgleichen follen Fabrifanten und Gewerbtreibende, welche blos für das von ihnen betriebene Geschäft Unstäufe machen, oder Reisende, welche nicht Baaren selbst, sondern nur Muster derselben bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung zu diesem Gewerbsbetriebe in dem Bereinsstaate, in welchem sie ihren Bohnst haben, durch Entrichtung der gesetzlichen Abgaben erworben haben, oder im Dienste solcher inländischen Gewerbtreibenden oder Kaufleute stehen, in den anderen Staaten keine weitere Abgabe hierfür zu entrichten verpflichtet sein.

Auch follen beim Besuche ber Markte und Meffen zur Ausübung bes handels und zum Absahe eigener Erzeugnisse oder Fabritate in jedem Bereinsstaate bie Angehörigen ber übrigen contrahirenden Staaten eben so wie die eigenen Angehörigen behandelt werden.

# Urtifel 15.

Die Prensischen Seehafen sollen bem handel ber Einwohner ber Stadt Frankfurt, wie dem der übrigen Bereinsstaaten, gegen völlig gleiche Abgaben, wie

folche von ben Königlich Preußischen Unterthanen entrichtet werden, offen stehen; auch sollen die in fremden See = und andern Handelsplätzen angestellten Konsuln eines oder der anderen der contrahirenden Staaten veranlast werden, ben Unterthanen der übrigen contrahirenben Staaten sich in vorkommenden Fällen möglichst mit Nath und That anzunehmen.

#### Artifel 16.

Die freie Stadt Frankfurt tritt hierdurch bem zwischen den bisherigen Vereinsgliedern zum Schutze ihres gemeinschaftlichen Zollspstems gegen den Schleichshandel, und ihrer inneren Verbrauchs Abgaben gegen Defraudationen unter dem 11. Mai 1833 abgeschlossenen Zollfartel für die Dauer des gegenwärtigen Vertrages bei, und wird die betreffenden Artifel desselben gleichzeitig mit letzterem publiciren lassen. Nicht minder werden auch von Seiten der übrigen Vereinsglieder die erforderlichen Anordnungen getroffen werden, damit in den gegenseitigen Verhältnissen den Vestimmungen dieses Zollfartels überall Anwendung gegeben werde.

# Artifel 17.

Die Gemeinschaft ber Einnahme, in welche die freie Stadt Frankfurt mit ben jesigen Vereinsstaaten in Folge des gegenwärtigen Vertrages tritt, bezieht sich auf ben Ertrag der Eingangs, Ausgangs und Durchgangs Abgaben in den Königslich Preußischen Staaten, den Königreichen Bayern, Sachsen und Württemberg, dem Großeherzogthume Baden, dem Kurfürstenthume heffen, dem Großherzogthume hessen, dem Thuringschen Zoll und

handels-Bereine, mit Einschluß der den Zollfpstemen der contrahirenden Staaten bisher schon beigetretenen Lanber, und der freien Stadt Frankfurt.

Bon ber Gemeinschaft sind ausgeschlossen und bleis ben, sofern nicht Separat-Berträge zwischen einzelnen Bereinostaaten ein Anderes bestimmen, dem privativen Genusse der betreffenden Staats-Regierungen vorbehalten:

- 1) die Steuern, welche im Inneren eines jeden Staates von inlandischen Erzeugnissen erhoben werden, einschließlich der im Art. 8. vorbehaltenen Ausgleichungs-Abgaben;
  - 2) bie Bafferzolle; .
- 3) Chaussee Abgaben, Pflasters, Damms, Brückens, Fährs, Kanals, Schleusens, Hafengelber, so wie Waages und Niederlage-Gebühren oder gleichartige Erhebungen, wie ste auch sonft genannt werden;
  - 4) die Zollstrafen und Confiscate, welche, vorbehaltlich ber Antheile der Denuncianten, jeder Staats-Regierung in ihrem Gebiete verbleiben.

# atnes si . Artifel 18.

Der Ertrag ber in Die Gemeinschaft fallenden Abs gaben wird nach Abzug

- 1) ber Kosten, welche an ben gegen bas Ausland gestegenen Grenzen und in dem Grenz-Bezirke für ben Schutz und die Erhebung der Zolle erforberstich find; —
- 2) der Rückerstattungen für unrichtige Erhebungen; -
- 3) ber auf bem Grunde besonderer gemeinschaftlichen

Berabredungen erfolgten Steuervergutungen und Ermäßigungen,

zwischen den Bereinsgliedern nach dem Berhältnisse der Bewölferung, mit welcher sie in dem Gesammt. Bereine sich befinden, vertheilt.

Die Bevölferung solcher Staaten, welche burch Bertrag mit einem ober bem anderen ber contrahirenden Staaten unter Berabredung einer von diesem sahrlich für ihre Untheile an den gemeinschaftlichen Joll-Revenüen zu leistenden Zahlung dem Zollverbande beigetreten sind, oder noch beitreten werden, wird in die Bevölferung bessenigen Staates eingerechnet, welcher diese Zah-lung leistet.

Der Stand der Bevölkerung in den einzelnen Berseinsstaaten wird alle drei Jahre ausgemittelt, und die Rachweisung berselben von den oben gedachten Bereinssgliedern einander gegenseitig mitgetheilt werden.

Unter Berücksichtigung ber hinschtlich bes Berbrauchs an Waaren, welche den Bereins-Abgaben unterliegen, bei der freien Stadt Frankfurt eintretenden ganz bessonderen Berhältnisse, werden sich die contrahirenden Bereinsstaaten mit derselben über ein jährliches Aversum mittelst besonderen Abkommens vereinigen.

# Artifel 19.

Bergunstigungen für Sewerbtreibende hinschtlich ber Steuer-Entrichtung, welche nicht in ber Bollgefetzgebung selbst begründet sind, fallen der Staatstaffe derjenigen Regierung, welche sie bewilligt hat, zur Laft; bie Maaßgaben, unter welchen folche Bergunstiannaen

ju bewilligen find, werden naherer Berabredung vor-

#### Urtifel 20.

Dem auf Förberung freier und natürlicher Bewegung bes allgemeinen Berkehrs gerichteten Zwecke bes Zollvereins gemäß, sollen besondere Zollbegünstigungen einzelner Meßpläße, namentlich Rabatt-Privilegien, da wo sie dermalen in den Bereinsstaaten noch bestehen, nicht erweitert, sondern vielmehr unter geeigneter Berücksichtigung sowohl der Nahrungs-Berhältnisse bisher begünstigter Meßpläße, als der bisherigen Handelsbeziehungen mit dem Auslande, thunlichst beschränkt und ihrer baldigen gänzlichen Aushebung entgegen geführt, neue aber ohne allerseitige Zustimmung auf keinen Fall ertheilt werden.

#### Artifel 21.

Bon der tarismäßigen Abgaben-Entrichtung bleiben die Gegenstände, welche für die Hofhaltungen der hohen Souveraine und ihrer Regentenhäuser, oder für die innerhalb des Bereinsgebietes restoirenden Botschafter, Gesandten, Geschäftsträger n. s. w. eingehen, nicht ausgenommen, und wenn dafür Rückvergütungen Statt haben, so werden solche der Gemeinschaft nicht in Rechnung gebracht. Eben so wenig anrechnungsfähig sind Entschädigungen, welche in einem oder dem anderen Staate den vormals unmittelbaren Reichsständen, oder an Communen oder einzelne Privatberechtigte für eingezogene Zollrechte oder für aufgehobene Befreiungen gezahlt werden müssen.

Dagegen bleibt es einem jeden Staate unbenommen, einzelne Gegenstände auf Freipässe ohne Abgabensentrichtung ein s, aus wober durchgehen zu lassen. Dersgleichen Gegenstände werden jedoch zollgesetzlich behanbelt, und in Freiregistern, mit denen es wie mit den übrigen Zollregistern zu halten ist, notirt, und die Abgaben, welche davon zu erheben gewesen wären, kommen bei der demnächstigen Revenüen-Ausgleichung demjenigen Theile, von welchem die Freipässe ausgegangen sind, in Abrechnung.

#### Urtifel 22.

Das Begnabigungs und Strafverwandlungs-Recht bleibt auch ber freien Stadt Frankfurt vorbehalten. Auf Berlangen werben periodische Uebersichten ber erfolgten Straf-Erlasse gegenseitig mitgetheilt werben.

# Urtifel 23.

Die Ernennung ber Beamten und Diener für bie Bollerhebung und Aufsicht, welche nach gleichförmigen Bestimmungen wie in ben übrigen Bereinsstaaten, jedoch unter Berückschtigung ber bei ber Stadt Frankfurt eintretenden eigenthümlichen Verhältnisse, angeordnet, besseht und instruirt werden sollen, bleibt ber freien Stadt Frankfurt überlassen.

# Urtifel 24.

Die Leitung bes Dienstes ber Zollbehörbe, so wie bie Bollziehung ber gemeinschaftlichen Zollgesetze ift in ber freien Stadt Frankfurt bem Senate untergeordnet.

#### Urtifel 25.

Sämmtliche Bereinsstaaten werden sich gegenseitig auf Berlangen jede gewünschte Auskunft über die gesmeinschaftlichen Zollangelegenheiten mittheilen, und in so fern zu diesem Behuse die zeitweise Abordnung eines höheren Beamten, oder die Beauftragung eines andersweit bei der betreffenden Bereins Regierung beglaubigten Bevollmächtigten beliebt wird, ist demselben alle Gelegenheit zur vollständigen Kenntnisnahme von den Berhältnissen der gemeinschaftlichen 3011-Verwaltung zu geben.

#### Urtifel 26.

Jahrlich in den ersten Tagen des Juni findet zum Zwecke gemeinsamer Berathung eine Zusammenkunft der von den Bereins-Staaten abzuordnenden Bevollmächtigsten Statt.

Für die formelle Leitung der Berhandlungen wird von den Conferenz = Bevollmächtigten aus ihrer Mitte ein Borsigender gewählt, welchem übrigens kein Borzug vor den übrigen Bevollmächtigten zusteht.

Bei bem Schlusse einer jeden jährlichen Bersammlung wird mit Rudsicht auf die Natur ber Gegenstände, beren Berhandlung in der folgenden Conferenz zu erwarten ist, verabredet werden, wo letztere erfolgen soll.

# Artifel 27.

Bor bie Bersammlung biefer Confereng = Bevollmach= tigten gehort:

a) die Berhandlung über alle Beschwerben und Mangel, welche in Beziehung auf die Ausführung bes Grund Bertrages und ber besonderen Uebereinstünfte, bes Joll-Gesetzes, ber Zollordnung und Larise in einem oder dem anderen Bereinsstaate
wahrgenommen, und die nicht bereits im Laufe des
Jahres in Folge der darüber zwischen den Minis
sterien und obersten Berwaltungsstellen geführten
Correspondenz erledigt worden sind;

- b) bie befinitive Abrechnung zwischen ben Bereinsglies bern über die gemeinschaftliche Einnahme auf bem Grunde ber von ben obersten Zollbehörden aufges stellten, durch das Central Bureau vorzulegenden Nachweisungen, wie solche ber Zweck einer dem gemeinsamen Interesse angemessenen Prüfung ers heischt;
- c) die Berathung über Wünsche und Borschläge, welche von einzelnen Staats - Regierungen zur Berbesserung ber Verwaltung gemacht werden;
- d) bie Berhandlungen über Abanderungen des Zolls Gesetze, der ZollsOrdnung, des Zolls-Tarifs und der Berwaltungs-Organisation, welche von einem der contrahirenden Staaten in Antrag gebracht worden, überhaupt über die zweckmäßige Entwickelung und Ausbildung des gemeinsamen handelsund Zollsstems.

# Urtifel 28.

Treten im Caufe bes Jahres außer ber gewöhnlischen Zeit ber Bersammlung ber Confereng = Bevollmachstigten außerordentliche Ereignisse ein, welche unverzügsliche Maagregeln ober Berfügungen abseiten ber Bers

einsstaaten erheischen, so werden sich die contrahirenden Theile darüber im biplomatischen Wege vereinigen, ober eine außerordentliche Zusammenkunft ihrer Bevollmache tigten veranlaffen.

#### Urtifel 29.

Die freie Stadt Frankfurt verpflichtet sich, diejenigen Maaßregeln zu ergreifen, welche erforderlich
sind, damit nicht die Zoll-Einkunfte des Gesammt-Bereins durch die Einführung oder Anhäufung unverzollter,
oder gegen geringere Steuersätze, als der Bereinstarif
enthält, verzollter, zur Zeit der Bollziehung des gegenwärtigen Bertrages in derselben befindlicher MaarenBorrathe beeinträchtigt werden.

#### Urtifel 30.

Der für ben Fall getroffenen Berabrebung, baß andere beutsche Staaten ben Bunsch zu erkennen geben sollten, in ben burch die Berträge vom 22ten und 30ten März und 11ten Mai 1833 begründeten Zollverein aufgenommen zu werden, tritt die freie Stadt Frankfurt auch Ihrerseits bei.

# Artifel 31.

Auch ist die freie Stadt Frankfurt damit einverstanden, daß die contrahirenden Regierungen sich bemüshen, durch handels-Berträge mit anderen Staaten dem Berkehr ihrer Angehörigen jede mögliche Erleichterung und Erweiterung zu verschaffen.

### Urtifel 32.

Alles was fich auf die Detail-Ausführung der in bem gegenwärtigen Vertrage und beffen Beilagen entshaltenen Verabredungen bezieht, foll durch gemeinschafts liche Commisfarien vorbereitet werden.

#### Urtifel 33.

Die Dauer bes gegenwärtigen Vertrages wird vorsläufig bis zum Iten Januar 1842 festgesetzt. Wird bersfelbe mährend dieser Zeit und spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Frist nicht gefündigt, so soll er auf 12 Jahre, und sofort von 12 zu 12 Jahren als verlängert angesgesehen werden.

Lettere Verabredung wird jedoch nur für den Fall getroffen, daß nicht in der Zwischenzeit sammtliche deutsche Bundesstaaten über gemeinschaftliche Maaßregeln überseinkommen, welche den mit der Absicht des Artikels 19. der deutschen Bundessucte in Uebereinstimmung stehensden Zweck des gegenwärtigen Zolls Vereins vollständig erfüllen. Auch sollen im Falle etwaniger gemeinsamer Maaßregeln über den freien Verkehr mit Lebensmitteln in sämmtlichen deutschen Bundesstaaten die betreffenden Bestimmungen des nach gegenwärtigem Vertrage besteshenden Vereins-Tarifs demgemäß modisieirt werden.

Gegenwärtiger Bertrag foll alsbald zur Ratification ben hohen Contrahenten vorgelegt, und die Auswechselung

ber Ratifications-Urfunden foll mit möglichster Beschleunigung in Berlin bewirft werben.

So geschehen, Berlin, ben 2ten Januar 1836.

Mvensleben. Lurburg. (L. S.) (L. S.) Albr. Friedr. Eichhorn.

(L. S.)

Frhr. von Linden für fich und ben abmefenben B. G. hauber. (L. S.)

v. Milfens. (L. S.)

Heinrich Theodor Ludwig Schwedes.

(L. S.)

Frhr. Schäffer Bstn. (L. S.)

heinrich Ludwig Bierfack.

(L. S.)

v. Guaita. (L. S.)

C. A. Banfa. (L. S.)

Yw.

# 3 oll = Gefet.

# A. Allgemeine Grundfäße.

I. Berfehr mit bem Mustanbe.

#### 6. 1.

Alle fremde Erzeugnisse ber Natur und Runft fonnen im ganzen Umfange des Staatsgebiets eingebracht, verbraucht und durchgeführt werben.

#### S. 2.

Allen inländischen Erzeugnissen ber Ratur und Runft wird die Ausfuhr gestattet.

# **§.** 3.

Ausnahmen hiervon (§S. 1-2.) treten ein beim Berkehr mit Salz und Spielkarten und können auch für andere Gegenstände aus polizeilichen Rücksichten auf bestimmte Zeit angeordnet werden.

# S. 4.

Erleichterungen, welche die Bewohner des Landes in andern Kändern bei ihrem Berkehr genießen, können, soweit es die Berschiedenheit der Berhältnisse gestattet, erwiedert werden. Dagegen bleibt es vorbehalten, Beschränkungen, wodurch der Berkehr der Bewohner des Staats in fremden Ländern wesentlich leidet, durch ansgemessene Maßregeln zu vergelten.

# §. 5.

Ueber ben erleichterten und, ber Regel nach, völlig freien Verkehr mit folden Landern, welche durch Staatsvertrage bem Zollfpsteme bes Staats sich angeschlossen haben, ergehen besondere Bestimmungen.

II. Abgaben vom handel mit bem Austande (3ble.)
a. Eingangsabgabe.

S. 6.

Bei dem Eingange wird von fremden Waaren eine Eingangsabgabe erhoben, deren Höhe, so wie die von derselben ganz befreieten Gegenstände die beiliegende Ershebungsrolle (der Zoll-Tarif) nachweiset.

Belche Baaren als frembe anzusehen?

S. 7.

Alle aus dem Auslande eingehende Gegenstände werden, in Beziehung auf die Zollpflichtigkeit, der Regel nach und nur unter Zulassung der hierüber in der Zollordnung ausdrücklich bestimmten Ausnahmen, als fremde angesehen.

b. Ausgangsabgabe.

**§.** 8.

Bei dem Ausgange gilt die Zollfreiheit als Regel. Die Ausnahmen ergiebt der Tarif.

c. Durchgangsabgabe.

§. 9.

Bon Gegenständen, die nicht im Lande verbleiben, sondern blos durchgeführt werden, wird eine Durchsgangsabgabe erhoben, deren Hohe der Tarif bestimmt.

### S. 10.

Wo ausserbem, in Folge besonderer Dertlichkeit, eine Ermäßigung der Durchgangsabgabe beim Waarendurchsgange begründet ist, foll solches besonders angeordnet und bekannt gemacht werden.

Erleichterungen bes Durchgangs.

#### S. 11.

Gegenstände bes Durchgangs können, gegen Entrichtung ber Durchgangsabgabe, innerhalb bes Bereingebiets, unter ber geordneten Aufsicht umgeladen, auch, ber Spedition oder bes Zwischenhandels wegen, gelagert werden.

# B. Befondere Bestimmungen.

I. Erhebung bes Bolle.

1) Erhebungefuß.

# §. 12.

Die Erhebung des Zolls geschieht nach Gewicht, nach Maaß ober nach Stückzahl.

2) Bezettelungs = und Berichlufgelber.

# §. 13.

Außer dem Zolle ist, wenn Waaren nach den Borsschriften bieses Gesetzes unter besondern Controlsormen abgesertigt oder mit Verschluß belegt werden, das im Farif bestimmte Bezettelungs= oder Verschlußgeld zu entrichten.

# 3) Berichtigung bes Bolltarife.

#### S. 14.

Der Zolltarif foll alle brei Jahre berichtigt und jebesmal für die nachsten brei Jahre, acht Wochen vorher, vollständig von neuem herausgegeben werden.

Albanderungen einzelner Zollfate ober nahere Erstäuterungen über lettere konnen ber Regel nach nur jahrlich auf einmal ausgesprochen, muffen wenigstens acht Wochen vor bem Isten Januar zur öffentlichen Runde gebracht und burfen erst von biesem Tage ab angewens bet werben.

Wo über die richtige Anwendung ber Erhebungsrolle auf die einzelnen zollpflichtigen Gegenstände ein Zweisel eintritt, wird letterer im Verwaltungswege und in letter Instanz von dem Senat entschieden.

### 4) Berpflichtung gur Errichtung bes Bolls.

#### S. 15.

Bur Entrichtung bes Zolls ift bem Staat berjenige verpflichtet, welcher zur Zeit, wo ber Zoll zu entrichten, Inhaber (natürlicher Besitzer) bes zollpflichtigen Gegensstandes ist. Dem Inhaber steht berjenige gleich, welcher bie zollpflichtigen Gegenstände aus einer zollfreien Niesberlageanstalt entnimmt.

In wiefern der Inhaber, der nicht zugleich Eigensthumer ift, von letterm oder dem Abfender oder Empfänger des zollbaren Gegenstandes die Erstattung der Abgaben verlangen tonne, ist nach den, unter ihnen bestehenden rechtlichen Berhältniffen, den Grundsägen des Civilrechts gemäß, zu beurtheilen und in streitigen Falsen ausschließend von den Gerichtsbehörden zu entscheiden.

# 5) haftung ber Baare.

#### S. 16.

Die zollbaren Gegenstände haften, ohne Rucksicht auf die Rechte eines Dritten an benfelben, für punttliche und vollständige Entrichtung bes Bolls, und tonnen, so lange diese nicht erfolgt ift, von den Bollbehorben zurückehalten ober mit Beschlag belegt werden.

Das an ben Inhaber bes zollbaren Gegenstandes von einem Zollbeamten ergangene Berbot, über ben fraglichen Gegenstand weiter zu verfügen, hat die volle Wirstung ber Beschlagnahme.

Die Berabfolgung ber Waaren aus zollamtlichem Gewahrsam kann in keinem Falle, auch von den Gezrichtshöfen, Gläubigern und Masse-Euratoren bei Concursen nicht eher verlangt werden, als bis die Abgaben bezahlt sind.

# 6) Berjahrung ber Abgabe.

### S. 17.

Für die Erhebung der Zollgefälle sindet, beziehendslich sowohl gegen den Staat als gegen den Zollpflichtisgen, eine einjährige Berjährung in der Art statt, daß nur binnen Jahresfrist, vom Tage der geleisteten Berstollung an, ein Anspruch auf Ersatz wegen zu viel entsrichteter Gefälle angebracht und binnen gleicher Frist, von gleichem Zeitpunkt an gerechnet, eine Nachforderung den Zollpslichtigen wegen zu wenig erhobener Zollsbeträge gestellt werden darf.

Auf bas Regreßverhaltniß bes Staats gegen bie Zollbeamten und auf Nachzahlung befraubirter Gefälle findet biefe abgefürzte Berjährungsfrist feine Anwendung.

#### 7) Berfehr im Innern.

#### G. 18.

Bon Gegenständen, für welche bie tarifmäßige Einsgangsabgabe entrichtet ist, kann weiter keine Berbrauchsenoch sonstige Abgabe für Rechnung des Staats erhoben werden, mit Ausschluß jedoch derjenigen innern Steuern, welche auf die weitere Berarbeitung oder auf anderweite Bereitungen aus solchen, sowohl fremden als inländisichen, gleichartigen Gegenständen gelegt sind. Der Berstehr mit zollpflichtigen oder ausländischen Waaren im Innern des Staats ist frei, und unterliegt nur den zum Schutze der Zolleinrichtung nöthigen Ausschlächtsmaßregeln.

# 8) Ungulaffigfeit ber Binnengolle.

### s. 19.

Binnengolle, sowohl bes Staats, als ber Commus nen und Privaten, find unzuläffig.

9) Desgleichen ber Communal = und Privatabgaben vom Handel und Verbrauche ausländischer Waaren.

# S. 20.

Abgaben an Communen ober Privaten vom Handel und Berbrauche ausländischer Waaren durfen nicht statt finden, wenn nicht ähnliche Umstände, wie rücksichtlich der Staatsabgaben §. 18. erwähnt worden, auch hier eine Ausnahme begründen.

16) Borbehalt wegen ber Communications = Abgaben.

# §. 21.

Die conventionellen Wasserzolle auf benjenigen schiffs baren Fluffen, welche bas Gebiet verschiedener Staaten berühren, so wie alle andere wohlbegrundete Erhebuns gen und Leistungen, welche zur Unterhaltung ber Stromsschiffahrt und Flößerei, der Kanäle, Schleusen, Brücken, Fähren, Kunststraßen, Wege, Krahnen, Waagen, Niesderlagen und anderer Anstalten für die Erleichterung des Berkehrs bestimmt sind, gehören bagegen auch künftig nicht zu den SS. 19. und 20. als unzulässig bezeicheneten Abgaben.

11) Besondere Vorschriften für einzelne Canbestheile.

#### S. 22.

Abgesondert gelegene, auch vorspringende Landestheile, für welche besondere Berhältnisse es erfordern, können von Entrichtung der durch dieses Geset angeordeneten Abgaben ausgenommen bleiben und in dieser Beziehung eigene der Dertlichkeit angemessene Berfassungen erhalten.

Der Berkehr biefer Canbestheile mit bem übrigen Bereinsgebiet unterliegt ben Beschränkungen, welche biefes Berhältniß erfordert.

12) Begfall von Befreiungen.

# S. 23.

Eine Befreiung von ben burch biefes Gefet bes ftimmten Abgaben findet nicht ftatt.

- II. Einrichtungen gur Beauffichtigung und Erhebung ber Bolle.
- 1), Straßen und Zeit, an welche ber Waarentransport gebunden ist. §. 24.

Wer Gegenstände oder Waaren zollbar oder zollfrei mit fich führt, barf über bie Zolllinie zu Waffer und zu Lande, nur auf folchen Strafen und Wegen nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang (bie öffentlichen Brief-Güter und Personenposten ausgenommen)
ein- und austreten, welche durch Aufrichtung bestimmter Zeichen als erlaubte Zollstraßen erkennbar gemacht
sind, und an welchen sich competente, öffentlich bekannt
gemachte Zollämter oder Controlstellen befinden.

Auch muß der Weg ununterbrochen von der Grenze bis zur Zollftätte, oder von dieser zur Grenze fortgesett werden. Alle übrige Wege sind in Hinsicht der Einsuhr, Aussuhr und Durchsuhr als verboten erklärt, so wie der Eintritt und Austritt zu einer andern als der vorbestimmten Zeit verboten ist. Wiesern Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen, sen es in Bezug auf den Eingang oder beim Ausgang über die Grenze, zulässig sind, ist in der Zollordnung näher angegeben.

# 2) Grenzbesirk und Grenzbewachung.

### S. 25.

Langs der Grenze des Bereinsgebiets gegen das Ausland und innerhalb eines nach der Dertlichkeit bestimmten Raums (Grenzbezirk), dessen Breite in der Regel drei Meilen nicht übersteigen soll, und dessen innere Begrenzung (Binnenlinie) ebenfalls örtlich zu bezeichnen oder bekannt zu machen ist, wird die Aufsicht auf den Baareneingang und Ausgang durch eine gehörig organisitre und bewassnete Grenzbewachung geübt.

# 3) Berpflichtung anberer Angestellter zur Grenzbewachung.

# S. 26.

Andere Staats und Communalbeamte, insbesons bere die Polizeis und Forstbeamten, sind zur Unters ftühung der Grenzbewachung verpflichtet. Sie haben insbesondere Berletungen ber Steuergesete, welche bei Ausübung ihres Dienstes zu ihrer Kenntniß kommen, möglichst zu hindern und auf jeden Fall zur nahern Untersuchung sofort anzuzeigen.

4) Baffengebrauch von Seiten ber Grenzwachter.

#### S. 27.

Die Bestimmungen über die Befugnisse des Grenzzollpersonals beim Waffengebrauche werden besonders bekannt gemacht werden.

5) Beaufsichtigung und Beschrankung bes Waarenverkehrs unb .. Transports im Grenzbezirk.

#### S. 28.

Innerhalb des Grenzbezirks unterliegt aller Maarenverkehr und Transport einer genauen und speciellen Aufsicht, und ist denjenigen Beschränkungen unterworfen, welche zur Sicherheit gegen die verheimlichte Waareneinsuhr und Aussuhr erforderlich und in der Zollordnung näher angegeben sind.

# 6) Gewerbebetrieb im Grengbiftritt.

# S. 29.

Innerhalb bes Grenzbezirks können früher bestanbene Gewerbe mit zollpflichtigen fremden, mit einer höhern als ber allgemeinen Eingangsabgabe besteuerten,
oder mit gleichnamigen inländischen Gegenständen nur
fortgesetzt, und neue nur angefangen und betrieben werben unter Beobachtung berjenigen Borschriften, welche
von den Ministerien mit Berückschtigung der örtlichen
Berhältnisse anzuordnen, so wie durch die gewerbspolizeilichen Gesetz vorgeschrieben sind, um das Gewerbsund Abgabeninteresse zu sichern.

7) Waarenverkehr außerhalb bes Grenzbezirks. S. 30.

Ueber ben Grenzbezirk hinaus findet im Inlande eine weitere Beaufsichtigung bes Waarenverkehrs nur in soweit statt, bag

- 1) Maarenführer und Handeltreibende bei dem Transporte abgabepflichtiger fremden oder gleichnamiger inländischen Waaren auch außerhalb des Grenzbezirks den Zoul - oder Steuer - oder Polizeibeamten darüber aufrichtige Auskunft zu geben haben, von wem und woher die Waaren bezogen worden sind, und wohin, auch an wen sie abgeliefert werden sollen; daß
- 2) von den Handeltreibenden über den Handel mit solchen Waaren ordnungsmäßig Buch zu führen und in diesem Buche von allen, unmittelbar aus dem Auslande bezogenen steuerpflichtigen Waaren der Tag und der Ort, an welchem die Versteuerung geleistet worden, beim Empfang der Waare anzumerken ist; daß
- 3) die aus dem Auslande oder aus dem Grenzbezirke in das Innere des Landes übergehenden Waaren mit den im Grenzbezirk empfangenen Abfertigungsscheinen bis zum Bestimmungsorte begleitet senn mußsen, auch
- 4) bei gemissen hoch besteuerten Waaren bie Bersenbungen im Inlande zu größern Quantitäten nur auf Frachtbriefe oder Transportzettel geschehen burfen.
  - 8) Ermittelung und Erhebung ber Bollgefalle inebefonbere. S. 31.

Die Ermittelung der Menge und der Art der einsgehenden Gegenstände und die Erhebung der davon zu

entrichtenden Zollgefälle erfolgt entweder bei den Greng-Zollämtern, oder es findet, je nach der Berfchiedenheit ber Falle,

- a) am Grenz-Zollamte bloß eine Ermittelung nach Zahl, Gewicht und Menge, ohne Eröffnung der Colli (allgemeine Revision) statt, und die Waare wird mittelst einer amtlichen Ausfertigung (Begleitschein Rro. I.) und unter Verschluß durch Plombirung, Versiegelung zc. zur weitern Abfertigung an ein anderes Zoll oder Steueramt gewiesen; oder es kann
- b) auch bei erfolgter speciellen Revision bie Entrichstung bes festgestellten Zollbetrags, gegen einen von bem Steuerpflichtigen ausgestellten Zollschulbschein, mittelst einer amtlichen Ausfertigung (Begleitschein Nro. II.) auf ein anderes Zolls ober Steueramt übertragen werben.

Die nähern Bestimmungen hierüber, so wie über die Berpstichtungen, welche aus der Entnehmung eines Begleitsscheins für den Empfänger des lettern sich herleiten, und über das, was zur Erledigung jener Berpstichtungen zu beobachten ist, sind in der Zollordnung (§S. 39 — 52.) enthalten.

9) Anftalten gur Beforberung bes mittelbaren Durchfuhrhandels. 8. 32.

Bur Beforderung bes mittelbaren Durchfuhrhandels und des innern Berkehrs dienen die, in den wichtigern Handelsplätzen bes Inlandes unter amtlicher Aufficht stehenden, steuerfreien Niederlagsanstalten — Pachofe — Hallen — Freihafen — nach welchen die zollpflichtigen

Waaren von ber Grenze aus mittelft Begleitscheins (S. 31.) abgefertigt werden.

Richt minder werben auch bei ben haupt = Zollamstern, wo fich ein besfallsiges Beburfniß zeigt, Riederlasgen eingerichtet, in welchen die eingehenden Waaren bis zu ihrer weitern Bestimmung unversteuert gelagert wers ben können.

Ausnahmsweise endlich kann für folche Waaren, welche sich zur Aufbewahrung in ben öffentlichen Rieberslagen nicht eignen, bei genügend gewährter Sicherheit gegen Beruntreuungen und Berluste, auch die Befugniß zum Privatlager jederzeit, jedoch wiederruflich und nur auf besondere Genehmigung der obersten Zollbehörde, gestattet werden.

Ueber die Verpflichtungen bei hiernächstiger Verssteuerung der niedergelegten Waaren, ingleichen über die Fristen, binnen welcher die eingegangenen Waaren auf den Packöfen und Zollniederlagen lagern dürfen, so wie endlich über das Versahren mit den nach Ablauf jener Fristen nicht abgeholten Waaren sind ebenfalls in der Zollordnung (§S. 57 — 72.) die nöthigen Vorschriften enthalten, denen sich der Inhaber, Eigenthümer und Absender der Waaren, indem er dieselben zum Packhof declarirt oder declariren läßt, unterwersen muß, ohne daß es darüber noch einer besondern Erklärung bedarf.

10) Bollfreie Einbringung ber legitimirten Retourwaaren. S. 33.

Bur Erleichterung bes Besuchs auswärtiger Meffen und Märkte mit inländischen Fabricaten kann für gewisse, sich hierzu eignende Gegenstände, unter Beobachtung ber erforderlichen Controlvorschriften, ben inländischen Fabricanten und Sandlern die zollfreie Ruckbringung ihrer unverkauft gebliebenen Waare verstattet werden.

Nicht minder wird ben fremden Handel = und Gewerbtreibenden, welche inlandische Messen und Martte besuchen, von ihren unverfauften Waaren Erlaß des Eingangszolls bei der Wiederaussuhr, auf vorschriftsmäßigen Nachweis über die Identität der ein = und zu= rückgeführten Waaren, gewährt.

11) Bur Berarbeitung ober Bervollkommnung mit ber Bestimmung bes Wieberausgangs eingebrachte Waaren.

#### S. 34.

Gegenstände, welche zur Verarbeitung ober zur Bervollfommnung ber Arbeit mit der Bestimmung, die daraus gefertigten Waaren auszusühren, eingehen, können im Zoll erleichtert werden. In besondern Fällen kann dies auch geschehen, wenn Gegenstände zur Verarbeitung oder zur Vervollkommnung nach dem Auslande gehen, und im vervollkommneten Zustande zurücksommen.

Ausnahmen ber einen wie ber andern Art bedürfen aber jedesmal ber Genehmigung ber oberen Boll-Behorde.

III. Ausführungsvorfchriften.

# 35.

Die nahern Bestimmungen über bie Ausführung und Anwendung bes gegenwartigen Gesetzes, über die zur Aufrechthaltung der getroffenen Borschriften erforberlichen Controlen und Formen, über die Einrichtung und Befugnisse der zur Berwaltung der Zolle niedergesetzen oder für diesen Zwed mitwirkenden Behörden, und über die hierbei eintretenden Berpflichtungen der Staatseingeseffenen sind in der Zollordnung enthalten, welche gleichzeitig mit dem gegenwärtigen Gesetze zur allgemeisnen Kunde gelangt, und welche, ohne dem letztern in irsgend einem Punkte zu derogiren, als zur Auslegung, Ersgänzung und Bervollständigung desselben dienend, anzussehen und anzuwenden ist.

# Zollordnung.

# Inhaltsverzeichniß.

# Erfter Ubschnitt.

Bon ber Erhebung ber Bolle und ber Waarenabfertigung, , fo weit folche an ber Grenze ftatt finden.

| I. Beim Waareneingange.                             |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| A. Allgemeine Bestimmungen.                         | §S.   |
| 1. Berhalten beim Eingange über bie Grenglinie .    | 1.    |
| 2. Unmelbung bei bem Greng=Bollamte ober ber erfien |       |
| Unmelbungeftelle                                    | 2_4.  |
| 3. Declaration.                                     |       |
| a) Aufforderung bazu                                |       |
| b) In wiefern biefelbe eine fchriftliche fein muß,  |       |
| ober eine mundliche sein kann                       | J.    |
| c) Schriftliche Declaration.                        |       |
| aa) Inhalt berselben                                |       |
|                                                     | 6.    |
| bb) Wie folche angefertigt u. übergeben werben muß  | 7.    |
| cc) Wem die Anfertigung der Declaration obliegt     | 3. 9. |
| dd) Anleitung gur richtigen Unfertigung ber De=     |       |
| claration und Bekanntmachung der Dienst-            | 10.   |
| Instructionen in Bezug auf bie Abfertigung          |       |
| ee) Formulare zu ben Declarationen                  |       |
| N 64 6 C. 605                                       |       |

|                                                      | 33.     |
|------------------------------------------------------|---------|
| 4. Revision ber Baaren. — 3med ber Revision .        | 11.     |
| Allgemeine Revision. — Specielle Revision .          | 12.     |
| Bruttogewicht. — Tara. — Nettogewicht                | 13.     |
| Beiteres Verfahren nach Verschiebenheit der Falle    | 14.     |
| Obliegenheiten bes Bollpflichtigen bei ber Revision  | 15.     |
| B. Weitere Behandlung, wenn bie Baaren gleich an     |         |
| ber Grenze in ben freien Bertehr treten follen.      |         |
| 1. Ermittelung bes Bollbetrage burch bie Revifion    | 16.     |
| 2. Ermittelung bes Nettogewichts                     | 17.     |
| 3. Entrichtung ber Eingangeabgabe                    | 18.     |
| 4. Schluß ber Abfertigung                            | 19. 20. |
| 5. Unmelbung bei einem Umte an ber Binnenlinie:      |         |
| a) beim Candtransporte                               | 21.     |
| b) beim Wassertransporte                             | 22.     |
| 6. Abfertigung zoufreier Gegenftanbe                 | 23.     |
| C. Beitere Behandlung, wenn bie Baaren bei bem       |         |
| Eingangsamte niebergelegt werben follen              | 24.     |
| D. Beitere Behandlung, wenn die Baaren nach einem    |         |
| Orte bestimmt find, wo sich ein haupt=Bollamt ober   |         |
| ein haupt-Steueramt mit Niederlage befindet .        | 25. 26. |
| E. Weitere Behandlung , wenn die Baaren gur Ver-     |         |
| zollung bei einem haupt=Steueramte ohne Rieber=      | ,       |
| lage beclarirt werben                                | 27.     |
| F. Beitere Behandlung, wenn bie Baaren gur unmit-    |         |
| telbaren Durchfuhr bestimmt find.                    |         |
| 1. Allgemeine Borfchriften                           | 28.     |
| 2. Besondere Borschriften fur die Durchfuhr:         |         |
| a) von Waaren, wovon die Ausgangsabgabe hoher ift,   |         |
| als die Durchgangsabgabe                             | 29.     |
| b) auf kurzen Straßenstrecken                        | 30.     |
| c) auf Muffen, auf welche besondere Staatsvertrage   |         |
| Unwendung finden                                     | 31.     |
| II. Beim Baarenausgange.                             |         |
| A) Baaren, die einer Ausgangsabgabe unterworfen find |         |
| B) Baaren, beren Ausfuhr erwiesen werden muß         | 35.     |
| C) Baaren, bie einer Ausgangsabgabe nicht unter-     |         |
| worfen find                                          | 36,     |

| III. Befondere Borfdriften fur bie Behandlung                                      | §§.        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| des Berkehrs mit ben Staatspoften.                                                 |            |
| A. Gewöhnliche Fahrposten                                                          | 37.        |
| 1. mit Reisenben und Reisegenack                                                   |            |
| 1. mit Reisenben und Reisegepack 2. mit Kaufmannswaaren                            | 38.        |
| Zweiter Abschnitt.                                                                 |            |
| Bon verschiedenen Einrichtungen und Anstalten<br>Erhebung und Sicherung ber 3olle. | zur        |
| I. Bon ber Begleitschein = Controle.                                               |            |
| A. 3weck und Aussertigung ber Begleitscheine B. Begleitscheine No. I.              | 39.        |
| 1. Wefentlicher Inhalt berfelben                                                   | 40.        |
| auf Haupt=Steueramter mit Nieberlage                                               | 41.        |
| 3. Verpflichtung aus bem Begleitscheine                                            | 42.        |
| 4. Nachweis, daß dieselbe erfüllt worden                                           | 43.        |
| 5. Erleichterungen hierbei                                                         | 44.        |
| 6. Wie zu verfahren ift,                                                           |            |
| a) wenn eine Labung fur verschiebene Empfanger                                     |            |
| ober Orte bestimmt ift                                                             | 45.        |
| b) wenn bie Beftimmung ber gangen Labung unter-                                    |            |
| wegs verandert wird                                                                | 46.        |
| c) wenn eine Labung unterwegs getheilt werben muß                                  | 47.        |
| C. Begleitscheine No. II.                                                          |            |
| 1. Wefentlicher Inhalt berfelben                                                   | 48.        |
| 2. Befchrankung bei beren Ertheilung                                               | 49.        |
| 3. Berpflichtung aus bem Begleitscheine                                            | 50.        |
| 4. Rachweis, daß bieselbe erfüllt worden                                           | 51.        |
| D. Borbehalt eines speciellen Regulative über bie Be-                              | J1.        |
| gleitschein= Ausfertigung                                                          | 52.        |
|                                                                                    | 04.        |
| II. Bon bem Baarenverfchluffe. 1. 3med beffelben                                   | 40         |
| - Siner nelletnett                                                                 | <b>53.</b> |

| 2. Worin er befteht, auch wann und wie er angu-      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| legen ift                                            | 54.   |
| 3. Roften beffelben                                  | 55.   |
| 4. Folgen zufälliger Berletung bes Berfchluffes .    | 56.   |
| III. Bon ben Rieberlagen unverzollter Baaren.        |       |
| A. Pacthofe (Ballen, Lagerhaufer, Freihafen).        |       |
| 1. Bas barunter verftanden wirb                      | 57.   |
| 2. Nieberlagerecht, Lagerfrift und Lagergelb         | 58.   |
| 3. Betrag bes Lagergelbes                            | 59.   |
| 4. Rechte bes Staats auf die Baaren im Pachofe=      |       |
| lager                                                | 60.   |
| 5. Befugnif zur Bearbeitung ber Waaren auf bem       |       |
| Eager                                                | 61.   |
| 6. Berminberung ber Waaren mahrend bes Lagerns       | 62.   |
| 7. Verpflichtungen ber Verwaltung rudfichtlich ber   |       |
| lagernden Waaren                                     | 63.   |
| 8. Verfahren mit unabgeholten Waaren,                |       |
| a) beren Eigenthumer unbekannt ist }                 | 64.   |
| b) beren Eigenthümer bekannt ist                     |       |
| 9. Besondere Packhofs=Reglements                     | 65.   |
| B. Boll . Lager bei haupt = Bollamtern.              |       |
| 1. Was barunter verstanden wird '                    | , 66. |
| 2. Allgemeine Borfchriften wegen beren Benugung .    | 67.   |
| 3. Besondere Lager = Reglements                      | 68.   |
| C. Privatlager.                                      |       |
| 1. Was barunter verstanden wird                      | 69.   |
| 2. Bewilligung berfelben                             | 70.   |
| 3. Verpflichtungen bes Inhabers eines Privatlagers   | 71.   |
| 4. Privatlager von frembem Wein                      | 72.   |
|                                                      |       |
| Dritter Abschnitt.                                   |       |
|                                                      |       |
| Bon Berkehrserleichterungen, Befreiungen und Ausnahr | men.  |
| 1. Berfendungen aus bem Inlande burch bas            |       |
| Ausland nach bem Inlande                             | 73.   |
| II. Meg = und Marttvertehr.                          |       |
|                                                      |       |

| III .                                                  | SS.    |
|--------------------------------------------------------|--------|
| A. Bertehr intanbifcher Fabrifanten und Producenten    | 00,    |
| nach austanbischen Deffen und Martten.                 |        |
| 1. Befuch frember Meffen                               | 74.    |
| 2. Befuch benachbarter frember Martte 76               | 5. 76. |
| B. Bertehr auslanbifcher Gewerbtreibenben auf Deffen   |        |
|                                                        | 7. 78. |
| III. Sonftige Erleichterungen und Ausnahmen.           |        |
| Gegenftanbe, welche gur Berarbeitung ober Bervoll=     |        |
| fommnung ein = ober ausgehen                           | 79.    |
|                                                        |        |
| Vierter Abschnitt.                                     |        |
| Bon ben jum Schute ber Bollabgaben bienenben           |        |
| Einrichtungen und Borfchriften.                        |        |
| I. Bon ben Controlen im Grenzbegirte.                  |        |
| A. Transport = Controle.                               |        |
| 1. Inwiefern ein Transport=Ausweis erforderlich ift }  |        |
| a) auf Zollstraßen.                                    | 80.    |
| b) auf Nebenwegen.                                     |        |
| 2. Befreiung von der Legitimationspflichtigkeit .      | 81.    |
| 3. Sachentransport auf Gemaffern                       | 82.    |
| 4. Befdrantung bes Sachentransports in Abficht ber     |        |
| Beit                                                   | 83.    |
| 5. Bon wem ber Transport = Ausweis ertheilt wirb       | 84.    |
| B. Controlirung ber Sandel = und Gewerhtreibenden . 85 | 5-87.  |
| II. Bon ber Controle im Binnentanbe.                   |        |
| 1. Baaren, die aus dem Grenzbezirke in bas Bin=        |        |
| nenland übergehen                                      | 88.    |
| 2. Baaren, welche bei ber Berfenbung im Binnen=        |        |
| lande controlpflichtig sind.                           |        |
| a) Borschriften für ben Bersenber                      | 89.    |
| b) Vorschriften fur ben Waarenempfanger                | 90.    |
| c) Befondere Bestimmungen fur den Marktverkehr         | 91.    |
| 3. Allgemeine Borichriften fur ben Transport ber im    |        |
| Binnenlande controlpflichtigen Waaren 99               | 2. 93  |
| 4. Borfchriften fur ben Baaren = Uebergang aus einem   |        |
| Bereinsstaate in ben andern                            | 94.    |

|                                                      | <b>\$</b> §. |
|------------------------------------------------------|--------------|
| III. Allgemeine Controle=Borfdriften.                |              |
| Revisionen und Saussuchungen:                        |              |
| a) bei Gewerbtreibenden                              | 95.          |
| b) bei andern Personen                               | 96.          |
| c) Verhalten berjenigen, bei welchen revibirt wirb   | 97.          |
| Fünfter Abschnitt.                                   |              |
| Bon ben Dienftftellen und Beamten, beren amtlichen B | efug.        |
| niffen und ihren Pflichten gegen bas Publifum.       | -10          |
|                                                      |              |
| I. Bon ben Dienststellen und Beamten und be-         |              |
| ren amtlichen Befugniffen.                           |              |
| A. Im Grenzbezirke.                                  |              |
| 1. Legitimation ber Dienststellen und Beamten burch  |              |
| außere Bezeichnung                                   | 98.          |
| 2. Deren Bekanntmachung                              | 99.          |
| 3. Bollamter                                         | 100.         |
| 4. Unmelbungspoften                                  | 101.         |
| 5. Legitimationsschein = Expeditionsstellen          | 102.         |
| 6. Grenzauffeher                                     | 103.         |
| 7. Andere Staats = und Communal = Beamten .          | 104.         |
| B. Im Innern bes Landes,                             |              |
| 1. Saupt = Steueramter                               | 105.         |
| 2. Andere Dienststellen                              | 106.         |
| 3. Aufsichtsbeamte                                   | 107.         |
| II. Gefchaftsftunben:                                |              |
| 1. bei ben Abfertigungestellen im Grenzbegirte .     | 108.         |
| 2. bei ben Abfertigungsstellen im Innern             | 109.         |
| III. Berfahren bei unrichtiger Abgaben = Erhe=       |              |
| bung                                                 | 110.         |
| IV. Allgemeines Berhalten ber Bollbeamten            |              |
| und ber Bollpflichtigen gegen einanber .             | 111.         |

# Erfter Abschnitt.

Bon der Erhebung der Bölle und der Waarenabfertigung, fo weit folche an der Grenze statt finden.

I. Beim Baaren = Gingange.

A. MIgemeine Beftimmungen.

1) Berhalten beim Gingange uber bie Grenglinie.

### S. 1.

Wer aus bem Auslande kommt und Gegenstände oder Waaren mit sich führt, darf solche nur auf den im §. 24. des Zollgesetze vorgeschriebenen Zollstraßen und nur mahrend der Tageszeit (§. 83.) in das Land bringen.

Er barf von ber Grenze ab bie Zollstraße nicht verlaffen, sondern muß sich auf berselben ohne Absweichung und willführlichen Aufenthalt, und ohne eine Beranderung an der Ladung vorzunehmen, mit dieser zum Grenz - Zollamte begeben.

Gewässer, auf welchen Guterversendungen statt finden, sind als Bollstraßen anzusehen, wenn sie ben Grenzbezirk burchschneiden.

Auf Gemaffern, welche lange ber Lanbesgrenze fich erftreden, barf nur bei Bollamtern an ben bazu bezeicheneten Stellen gelandet und ausgelaben werben.

2) Unmelbung bei bem Greng = Bollamte;

S. 2.

Bei dem Greng. Bollamte übergiebt der Baaren- führer feine fammtlichen, die Ladung betreffenden Papiere.

ober bem vorliegenben Unmelbungspoften.

S. 3.

Wo das Greng Zollamt entfernter von der Grenze gelegen und deshalb näher an der Grenze ein Anmels dungsposten errichtet ist, giebt der Waarenführer seine Papiere über die Ladung bei letzterem ab, und meldet überdies die Zahl der Wagen und Pferde und, wo möglich, auch die der geladenen Stücke an.

Die von dem Maarenführer übergebenen Papiere werden in seiner Gegenwart eingesiegelt, an das Grenz-Bollamt adressitt und einem Grenzaufseher überliefert, welcher das Fuhrwerk oder Schiffsgefaß zum Grenz-Bollamte begleitet.

Diefe Begleitung foll regelmäßig und fo oft geschehen, als es die Beschaffenheit des Vertehrs erfordert und die Starte des Personals, so wie die Entfernung des Grenz-Zollamts zulaffen.

Bei jedem Anmelbungsposten wird an der Thur bes Abfertigungszimmers eine Bekanntmachung angeheftet sein, aus der zu ersehen ist, zu welchen Stunden
täglich die Begleitung der bis bahin eingetroffenen
Waarentransporte zum Zollamte erfolgt.

S. 4.

Reffende, welché Gepäck bei sich führen und weder mit der gewöhnlichen Post, noch Extrapost reisen, sind zur Anmelbung nach den Borschriften der SS. 2. und 3. verpflichtet, mit dem Unterschiede, daß sie dem Anmeldungsposten nur ihren Namen, Stand und Wohnort, so wie den Namen und Wohnort des Fuhrmanns anzeigen und einen Schein darüber erhalten, mit dem sie sich bis zum Grenz Bollamte ausweisen, bei welchem derselbe abgeliefert wird. In besondern Fällen kann der Anmeldungsposten, wenn er es nothig erachtet, Reisende begleiten lassen, jedoch ohne Aufenthalt.

3) Declaration.

### §. 5.

### a) Aufforderung bagu.

Nach Ablieferung ber über die Labung sprechenden Papiere an das Zollamt, fordert dieses den Waarensschrer zur Declaration der Ladung auf, welche, mit Einschluß des Reises oder Schiffsgeräths und etwaniger Mundvorräthe, so lange völlig unberührt bleiben muß, bis das Zollamt die Anweisung zum Abs oder Aussladen ertheilt.

b) In wiefern biefelbe eine ichriftliche fein muß, ober eine munbliche fein kann.

Die Declaration muß in ber Regel schriftlich abs gegeben werden.

Bei kadungen, von welchen die Eingangsabgaben nicht über zehn Thaler (fl. 17. 30.) betragen, ober welche blos aus zollfreien Gegenständen bestehen, ist der Waarensführer nur zu einer mündlichen Declaration verbunden.

### S. 6.

c) Schriftliche Declaration. aa) Inhalt berfelben.

Die schriftliche Declaration foll enthalten:

a) die Zahl ber Wagen und Pferde, aus welchen ber Transport besteht;

- b) ben Namen bes Fuhrmanns; bei Schiffen ben Namen ober bie Nummer bes Schiffsgefaßes und ben Namen bes Schiffsführers;
- c) Namen und Wohnort ber Waarenempfanger (nach ben Frachtbriefen);
- d) bie Bahl ber Colli und beren Zeichen und Rummern im Einzelnen;
- e) bie Menge und Gattung ber in jedem Collo ents haltenen Waaren, nach ben Masstäben bes Tarifs;
- f) die Abfertigungsweise, welche ber Waarenführer für die ganze Ladung oder für einzelne Theile berselben begehrt;
- g) die Bersicherung bes Waarenführers, daß bie Declaration richtig sei, und seine Unterschrift.

Die Declaration muß sich auf alle Theile ber Ladung, nichts bavon ausgeschlossen, erstrecken, mithin, wenn zollpflichtige Waaren mit zollfreien Gegenständen zusammen geladen sind, auch lettere enthalten.

bb) Wie folche angefertigt und übergeben werben muß.

### S. 7.

Es steht bem Waarenführer frei, ob er über seine ganze Labung nur eine Declaration ober mehrere Theils Declarationen übergeben will. Im lettern Falle muß er solche aber selbst beforgen, wenn auch sonst bie Fertigung ber Declaration burch bas Zollamt nach ben Bestimmungen ber solgenben §§. 8. und 9. zulässig wäre; auch muß er ben einzelnen Declarationen noch eine bessonbere Generals Declaration beifügen und in dersels

ben bie Berficherung abgeben, daß ber gange Inhalt ber Ladung richtig beclarirt fei.

Die Declarationen muffen in beutscher Sprache abgefaßt, leferlich und, besonders was die Zahlen betrifft, beutlich geschrieben sein, und durfen weder Abanderungen noch Rasuren enthalten. Declarationen, welche diesen Erfordernissen nicht entsprechen, können zurückgewiesen werden.

Jebe Declaration muß zweifach angefertigt und übergeben werben.

cc. Wem die Anfertigung ber Declaration obliegt.

#### 6. 8.

Die Anfertigung ber Declaration muß ber Waarenführer besorgen, oder burch eine sich hiermit beschäftigende Privatperson, (Commissionair, Zollabrechner) besorgen lassen, welcher lettere dann auch, so fern der
Waarensührer des Schreibens unkundig ist, die Declaration unterzeichnet. Ist im lettern Fall ein solcher
Commissionair am Orte nicht vorhanden, so ersolgt die
Ansertigung der Declaration durch das Zollamt, welches
dieselbe unentgeltlich auf Grund der übergebenen Papiere oder der mündlichen Anzeige bewirkt. Der vom
Zollamte angesertigten Declaration muß nach vorheriger
Borlesung der Declarant sein gewöhnliches Handzeichen
beisügen, dessen Richtigkeit von zwei Beamten zu bescheinigen ist.

Der Declarant haftet für die Richtigkeit der Declaration ohne Unterschied, ob diese von ihm selbst oder für ihn von einem Dritten oder dem Zollamte angesertigt worden ist.

# §. 9.

Befist ber Waarenführer feine Frachtbriefe ober anbere über feine Ladung fprechende Papiere, ober nur folche, bie zur Unfertigung einer vollständigen Declaration unzureichend find, und ift ihm fonft bie Ladung nicht genug befannt, um bie vorgeschriebene Declaration gu fertigen ober fertigen zu laffen: fo muß er, wenn er nicht bie hochsten Gingangsabgaben zu entrichten erbotig ift, eine Berficherung an Gibesftatt abgeben, bag er gar feine, ober feine andern, als bie vorgelegten Papiere befite, und auch fonst bie Ladung nicht vollständig fenne. Es tritt alsbann bie Anfertigung ber Declaration burch bas Bollamt ein, welches folche nach vorheriger specieller Revision ber Ladung in Gegenwart bes Waarenführers, auf den Grund einer darüber aufzunehmenben Berhandlung bewirft. - Die vom Bollamte aufgenommene Declaration muß von dem Baarenführer, welder für bie richtige Gestellung ber Labung gur Revis fion haftet, unterschrieben, ober wenn berfelbe bes Schreis bens unfundig ift, nach Borfchrift bes vorhergehenden S. unterzeichnet und bescheinigt werben.

Der Waarenführer nuß in diesem Falle sich gefallen lassen, daß die gehörig beclarirten Ladungen, auch
wenn sie später eintreffen, in der Absertigung ihm vorgezogen werden, und daß die Ladung inzwischen auf seine Kosten unter amtlicher Bewachung und Berschlusse gehalten wird. Ist derselbe nur Frachtsührer, so ist er, wenn
er jenes Bersahren nicht eintreten lassen will, und zuvor
die oben vorgeschriebene Bersicherung an Sidesstatt abgegeben hat, einen Zeitraum zu bestimmen besugt, innerhalb dessen er die Declaration nachträglich beibringen will. Lettern Falls bleiben die Waaren bis dahin auf Kosten bes Waarenführers in Gewahrfam bes Amtes.

dd. Anleitung gur richtigen Unfertigung ber Declaration und Bekanntmachung ber Dienst = Instructionen, in Bezug auf bie Abfertigung.

#### S. 10.

Eine besondere Anleitung zur Anfertigung der Des claration ist bei jedem Zollamte und Anmelbungsposten zur allgemeinen Kenntnifnahme auszuhängen.

Auch wird aus den Geschäftsauweisungen für die Zollämter dasjenige, was sich auf die Absertigung bezieht, und neben den gesetzlichen Bestimmungen dem Publicum besonders zu wissen nöthig ist, zur Nachachtung öffentlich bekannt gemacht werden.

### ce. Formulare zu ben Declarationen.

Die nöthigen gedruckten Formulare zu ben Declarationen werden den Declaranten einzeln und unentgeldlich von den Zollämtern verabreicht, von denen folche auch in beliebiger, größerer Menge gegen Erstattung der Papier- und Druckfosten entnommen werden können.

4. Revision ber Waaren. 3med ber Revision.

### S. 11.

Rach Berichtigung des Declarationspunktes wird, soweit nicht ausnahmsweise das im S. 9 bezeichnete Bersfahren hat eintreten muffen, zur Revision der Waaren geschritten. Bermöge derselben sollen die Beamten, entsweder durch den Augenschein, oder durch Werkzeuge, sich die Ueberzeugung verschaffen, daß die zum Eingang anzemeldeten Gegenstände nach Menge und Gattung mit

der Declaration übereinstimmen, und daß fein mit einer höhern Abgabe belegter Gegenstand, als der angemelbete, vorhanden ist.

Allgemeine Revision. Specielle Revision.

# S. 12.

Es geschieht die Prüfung entweder bloß nach Zahl, Zeichen und Gewicht der Colli, ohne Eröffnung der Fasser, Ballen u. s. w. (Allgemeine Waarenrevision); oder es findet außerdem noch Eröffnung statt, um die eigentsliche Menge der in den Colli enthaltenen Waaren zu ermitteln und die Ueberzeugung zu erlangen, daß keine andere, als die angemeldete Waarengattung, oder daß diese in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit vorhanden sei. (Specielle Waarenrevision.)

#### S. 13.

### Bruttogewicht.

Es wird bei der Revision entweder blos das Brutstogewicht oder auch das Nettogewicht ermittelt. Unter Bruttogewicht wird das Gewicht der Waare in völlig verpacktem Zustande, mithin in ihrer gewöhnlichen Umgebung für die Ausbewahrung und mit ihrer besondern für den Transport, verstanden.

#### Tara.

Das Gewicht ber für den Transport nöthigen bes sondern außern Umgebungen wird Tara genannt.

Ist die Umgebung für den Transport und die Aufbewahrung nothwendig eine und dieselbe, wie es z. B. bei Del, Strup 2c. die gewöhnlichen Fässer sind, so ist ihr Gewicht die Tara.

# Mettogewicht.

Das Rettogewicht ift bas Bruttogewicht nach Abzug ber Tara. Die fleinern, zur unmittelbaren Siches

rung ber Waaren nothigen Umschließungen (Papier, Pappen, Bindfaden u. bergl.) werden bei Ermittelung bes Nettogewichts nicht in Abzug gebracht, so wenig, wie Unreinigkeit und fremde Bestandtheile, welche ber Waare beigemischt seyn möchten.

Beiteres Berfahren nach Berfchiebenheit ber Falle.

### S. 14.

Die weit die Revision auszudehnen, und welches Berfahren für die fernere Abfertigung in Anwendung zu bringen fei, richtet sich nach der nähern Bestimmung über die eingegangenen Waaren, und ist verschieden, je nachdem biese

- 1) gleich an ber Grenze in ben freien Berkehr treten, ober
- 2) bei bem Gingangeamte niebergelegt werben follen;
- 3) nach einem Orte bestimmt find, wo sich ein haupts Bollamt ober ein haupts Steueramt mit Riederlage befindet, ober
- 4) jur Verzollung bei einem haupt-Steueramte ohne Riederlage, ober
- 5) jur unmittelbaren Durchfuhr angemelbet werben.

Obliegenheiten ber Bollpflichtigen bei ber Revifion.

### S. 15.

Der Zollpflichtige muß die Waaren in folchem Zustande darlegen, daß die Beamten fich die obige Ueberzeugung verschaffen konnen und die dazu erforderlichen handleistungen, nach der Anweisung der Beamten, auf eigene Gefahr und Kosten verrichten oder verrichten lassen.

- B. Beitere Behandlung, wenn bie Baaren gleich an ber Grenze in ben freien Bertehr treten.
  - 1. Ermittelung bes Bollbetrage burch bie Revision.

#### S. 16.

Sollen bie eingegangenen Waaren gleich an ber Grenze in ben freien Verkehr übergeben, so muß bie Revision, ba es in biesem Falle auf bie Feststellung bes Zollbetrags von ben angemelbeten Waaren ankommt, eine specielle sein.

Bunscht ber Waarenführer, bag die Ladung oder ein Theil derselben von der speciellen Revision befreit bleibe, so kann hierin gegen Entrichtung des höchsten Zollsates im Tarif gewillfahrt werden.

Ift indes Berbacht vorhanden, daß dadurch die Uebertretung anderer Landesgesetze beabsichtigt werde, z. B. die Einbringung falscher Münzen u. s. w., so haben die Zollämter die Berpflichtung, der betreffenden Behörde davon Anzeige zu machen, und vorläusig dafür zu sorzen, daß der verdächtige Gegenstand der Untersuchung nicht entzogen werden könne.

# 2. Ermittelung bes Rettogewichts.

#### S. 17.

Es bleibt ber Wahl bes Zollpflichtigen überlaffen, ob er bei Gegenständen, beren Berzollung nach bem Nettogewicht geschieht, die tarismäßige Tara gelten, ober bas Nettogewicht, entweder durch Berwiegung der Waare ohne die Tara, oder der letztern allein, ermitteln lassen will.

Bei Flüssseiten und andern Gegenständen, deren Nettogewicht nicht ohne Uebequemlichkeit ermittelt wers den kann, weil ihre Umgebung für den Transport und für die Ausbewahrung dieselbe ist, wird die Tara nach dem

Tarif berechnet, und ber Bollpflichtige hat fein Biberfprucherecht gegen Unwendung beffelben.

In Fällen, wo eine, von der gewöhnlichen abweischende, Berpackungsart der Waaren und eine erhebliche Entfernung von den, in dem Tarif angenommenen Tarassätzen bemerkbar wird, ist auch die Zollbehörde befugt, die Nettoverwiegung eintreten zu lassen.

# 3. Entrichtung ber Eingangsabgabe.

#### S. 18.

Rach beendigter Revision erfolgt die Entrichtung ber Eingangsabgabe. Der Baarenführer erhalt darüber eine Quittung und zwar, wenn schriftlich beclarirt worden, auf bem einen Eremplare ber Declaration.

hat der Waarenführer über Waaren für verschies dene Empfänger nur eine Declaraliou übergeben, so konn er verlangen, daß das Zollamt, neben Ertheilung der allgemeinen Quittung auf dem Duplicate der Desclaration, auf jedem Frachtbriefe den summarischen Bestrag der entrichteten Eingangsabgabe von den darin verzeichneten Waaren anmerke.

### 4. Schluß ber Abfertigung.

### S. 19.

In bem quittirten Eremplare ber Declaration ober in ber besonders ausgesertigten Quittung wird bem Waarenführer vorgeschrieben, innerhalb welcher Frist und auf welcher Straße er seine Ladung durch ben Grenzbezirf zu führen, und ob und bei welchem Control-Amte er solche anzumelden habe. Bleiben die Waaren im Grenzbezirke, so wird demgemäß das Erforderliche bemerkt.

### §. 20.

Hiermit ist bie Abfertigung geschlossen, und ber Waarenführer erhält sammtliche Frachtbriefe und sonstige, in Bezug auf seine Ladung von ihm übergebene, Papiere (S. 2.), nachbem jedes einzelne Stück berselben mit dem Zollstempel versehen worden ist, zurück, um sich damit gegen die Waarenempfänger über die ordnungsmäßige Declaration der Waaren ausweisen zu können.

## 5. Unmelbung bei einem Umte an ber Binnentinie a) beim Landtransporte;

#### S. 21.

Ist die fernere Anmeldung bei einem Amte an der Binnenlinie vorgeschrieben, so mussen demselben die Quittungen und Duplicate der Declarationen übergeben werden. Die Ladnng wird soann mit den sie begleistenden Papieren äußerlich verglichen, welche, wenn sich dabei nichts zu erinnern sindet, der Waarensührer, mit der Bescheinigung über die geschehene Anmeldung versehen, zurückerhält. Das Amt ist indessen auch zur nähern und, bei erheblichen Gründen, selbst zur speciellen Revision befugt.

# b) beim Baffertransporte.

### S. 22.

Waarentransporte auf großen Strömen in Gefäßen, die eine Tragfähigkeit von 5 gasten (zu 4000 Pfund) und darüber haben, sind nur zur einmaligen Unmeldung im Greuz-Zollamte und nicht zu einer zweiten bei einem Umte an der Binnenlinie verpflichtet. Dagegen unterliegeu Transporte in kleinern Gefäßen, wie bei dem Berfehr zu Lande in den vorgeschriebenen Fällen, der nochmaligen Anmeldung bei einem solchen.

### 6. Abfertigung jollfreier Begenftanbe.

#### S. 23.

Ueber zollfreie Gegenstände erhalt der Baarenführer einen Legitimationeschein, um sich damit bei dem weitern Transport durch den Grenzbezirk ausweisen zu können.

C. Beitere Behandlung, wenn bie Waaren bei bem Gingangsamte niedergelegt werben follen.

#### S. 24.

Wenn eingegangene Waaren bei bem Eingangsamte niedergelegt werden follen, fo ift zu unterfcheiben:

- a) ob ber Ort bas vollständige Riederlagerecht (§. 58.) hat, ober
- b) ob nur ein gewöhnliches Boll-Lager (S. 66.) bei bem haupt-Bollamte vorhanden ift.

Im ersten Falle ist bas Abfertigungsverfahren durch has für ben Ort erlassene Pachofs-Regulativ (s. 65.) bestimmt.

In dem zweiten Falle erfolgt die Annahme ber Baaren zum Lager, nach vorausgegangener speciellen Revision, auf ben Grund ber Eingangs Declaration.

D. Weitere Behandlung, wenn bie Waaren nach einem Orte bes ftimmt find, wo sich ein haupt : Sollamt ober ein haupt : Steuer: amt mit Rieberlage befinbet.

### S. 25.

Sind Baaren nach einem Orte bestimmt, wo sich ein haupt-Zollamt ober ein haupt-Steueramt mit Nieberlage befindet, und wird von dem Waarenführer darauf angetragen, solche unverzollt dahin abzulassen, so muß für die Eingangsabgabe entweder durch Pfandlegung ober burch einen sichern Burgen, ber sich als Selbstschuldner verpflichtet und ben burgschaftlichen Rechtsbehelfen entsagt, Sicherheit gestellt werben. Db, statt berselben, in einzelnen Fällen die Begleitung bes Transports auf Rosten bes Waarenführers statt finden könne, hängt von der Bestimmung des Abfertigungsamtes ab.

Die Pfandlegung ober Burgichaft muß, wenn bie Baare genau bekannt ift, auf ben zu berechnenden Bestrag ber Eingangsabgabe, sonst aber auf ben höchsten Abgabensatz gerichtet werden.

Das Abfertigungsamt ist befugt, bekannte sichere Waarenführer, sowohl In als Auslander, von der Sicherheitsleistung zu entbinden.

### S. 26.

Das Abfertigungsamt hat die Waaren zur Revision zu ziehen. Diese ist eine allgemeine, in so fern nicht besondere Gründe eine Ausnahme erfordern. Statt der Zollentrichtung tritt die Ertheilung eines Begleitscheins No. I. (§. 40.) ein, und die Waaren werden unter Berschluß gesetzt.

Die erforderliche Legitimation zur Durchfahrung bes Grenzbezirks erhält ber Waarenführer in diesem Falle, wie in allen übrigen Fallen ber Begleitscheinerstheilung, nach Borschrift bes S. 20. burch bas Duplicat ber Declaration.

E. Beitere Behandlung, menn bie Baaren gur Verzollung bei einem haupt = Steueramte ohne Niederlage beclarirt merben.

### S. 27.

Für die Prüfung ber Zulässigfeit des Antrags, Waaren unverzout abzulaffen, um bei einem haupt-

Steueramte ohne Niederlage die Berzollung vorzunehmen, gelten beziehungsweise die Borschriften des S. 25. Wird ber Antrag zulässig befunden, so erfolgt die specielle Revision ganz ebenso, als wenn die Eingangsabgabe sofort entrichtet werden sollte.

Nach Beendigung berselben wird ein Begleitschein No. II. (§. 48.) ertheilt, wogegen die Anlegung bes Berschlusses unterbleibt.

F. Weitere Behandlung, wenn bie Waaren gur unmittelbaren Durchfuhr bestimmt find.

1. Allgemeine Borfchriften.

S. 28.

Bei den Abfertigungen zur unmittelbaren Durchfuhr werden die Waaren so weit revidirt, als solches zur Ermittelung der Durchgangsabgabe erforderlich ist. Die specielle Revision kann unterbleiben, wenn die Waaren auf einer Straße durchgeführt werden sollen, für welche ein Unterschied in den Durchgangsabgaben, den Gegenständen nach, nicht stattsindet, oder wenn da, wo ein solcher Unterschied besteht, der Waarensührer die Durchgangsabgabe nach dem höchsten Sate für die zu befahrende Straße entrichtet; in beiden Fällen jedoch unter der Voraussetzung, daß die Waaren — worüber daß Zollamt allein zu entschieden hat — unter völlig sichern Verschluß genommen werden können.

Rach Beendigung ber Revision wird die Durchsgangsabgabe erhoben, wobei für die Ertheilung der Quittung die im §. 18. wegen der Eingangsabgabe gezgebenen Bestimmungen, gelten, und für den Unterschied zwischen der Durchgangs und ber auf ben angemelbeten Waaren ruhenden Eingangsabgabe ist die Sicherheit

nach ben Bestimmungen bes §. 25. zu leisten. hiernächst wird ein Begleitschein No. I. ausgefertigt und ber Waarenverschluß angelegt. Wegen bes weitern Berfahrens mit ben Begleitscheinen kommen bie Borschriften §§. 35. und 42. und folgende in Anwendung.

### 2. Befondere Borfdriften fur bie Durchfuhr

a) von Waaren, wovon die Ausgangsabgabe bober ift, als die Durchgangsabgabe;

#### S. 29.

Werden Waaren zur unmittelbaren Durchschir besclarirt, von welchen die Ausgangsabgabe höher ist, als die Onrchgangsabgabe, so unterbleibt die Begleitscheinsaussertigung. Statt berselben wird in dem Duplicat der Declaration, außer der gewöhnlichen Abgabenquittung, angegeben, daß und wie die Waaren unter Bleiverschluß gesetzt worden sind, und innerhalb welcher Frist und über welches Zollamt der Wiederausgang derselben ohne weitere Abgabenentrichtung ersolgen dürse.

# b) auf furgen Strafenstrecken;

### S. 30.

Auf turgen burch bas Land führenden Straffen tonnen bei ber Abfertigung Erleichterungen eintreten, welche bann besonders bekannt gemacht werden follen.

c) auf Fluffen, auf welche besondere Staatsvertrage Anwendung finden.

### S. 31.

Beim birecten Transit auf Flüssen, wo, in Folge bestehender Staatsverträge, besondere Sicherungsmaßregeln zum Schutze der Zolleinrichtungen: burch Manifestirung, Berschluß ber dazu gehörig vorgerichteten Schiffe ober durch Schiffsbegleitung u. f. w., vereinbart find, treten diese an die Stelle des gewöhnlichen Abferstigungsverfahrens.

In folden Fallen ift ber Schiffsführer gehalten, bas Schiff an ber bazu bestimmten Stelle, Behufs ber Anlegung bes Berschlusses, Aufnahme von Begleitern zc., anzulegen und lettere gehörigen Orts wieder an bas land zu setzen.

Die begleitenden Beamten durfen weder Beföstigung, noch eine sonstige Entschädigung von Seiten des Schifferes, sondern nur einen schicklichen Aufenthaltsort auf dem Schiffe in Anspruch nehmen. Dem Schiffe muß eine solche Einrichtung gegeben werden, welche, nach dem Urstheile der Zollbehörde, einen sichern Verschluß gestattet.

#### II. Beim Baarenausgange.

A. Baaren, die einer Ausgangsabgabe unterworfen find.

### §. 32.

Werben Waaren ausgeführt, welche mit einer Ausgangsabgabe belegt find, so muß die Abgabe entweder bei dem Grenz-Zollamte, über welches der Ausgang stattsfindet, oder vorher bei einem Hauptamte im Innern entrichtet werden.

### S. 33.

Bei der Declaration der ausgehenden Maaren-sind die Borschriften der §§. 5. bis 10., und bei der Revision der §§. 11. bis 17. zu beobachten, lettere jedoch mit der Maßgabe, daß die Prüfung darauf gerichtet wird, daß nicht mehr und keine mit einer höheren Abgabe belegten Waaren, als declarirt worden, ausgehen.

# §. 34.

Ueber die Abgaben-Entrichtung wird auf dem Duplicate der Declaration quittirt. Ift die Ausgangsabgabe
bei einem Hauptamte im Junern entrichtet, so wird in
der Quittung zugleich bemerkt, auf wie lange solche gültig
ist, und welche Straße nach der Angabe des Waarenführers befahren werden muß. Der Ausgang darf nur
über ein Grenz-Zollamt stattsinden, bei welchem die
Quittung vorgezeigt werden muß. Die Ladung wird
mit der Quittung verglichen, und wenn sich dabei nichts
zu erinnern sindet, letztere mit darauf gebrachter Bemertung, daß der Ausgang erfolgt sei, dem Waarenführer
zurückgegeben.

Wählt ber Waarenführer die Entrichtung ber Ausgangsabgabe bei dem Grenz-Zollamte, so ist er jedesmal zur Anmeldung und Gestellung der Waare bei einem Amte an der Binnenlinie oder zunächst derselben verspflichtet. Er leistet daselbst Sicherheit für die Entrichstung der Abgabe bei dem Grenz-Zollamte und erhält einen Legitimationsschein (s. 80.) über die Waaren, um sich im Grenzbezirk ausweisen zu können. Die erfolgte Abgabenentrichtung wird von dem Grenz-Zollamte auf dem Legitimationsscheine bemerkt, und letztere zurückgegesben, um zur Einlösung des Pfandes im ersten Anmelsdungsamte zu dienen.

B. Maaren, beren Musfuhr erwiefen werben muß.

§. 35.

Kommt es auf ben Beweis ber wirklich erfolgten Ausfuhr an, so muß ber Waarenführer ben Begleitschein, welcher ihm auf seinen Antrag ausgefertigt wird, von bem an ber Binnenlinie belegenen Amte (wenn bie Zolls

straße mit einer solchen besetzt ist) bescheinigen lassen, und die Waaren daselbst zur Besichtigung stellen. Hiersauf muß, ohne Unterschied, ob eine Boranmeldung statt gefunden hat oder nicht, die Waare bei demjenigen Grenz-Zollamte angemeldet und gestellt werden, über welches die Aussuhr, nach Inhalt des Begleitscheins, geschehen soll, und dieses bewirkt die Absertigung, nachsdem es sich durch genaue Revision der Waare die Ueberzeugung verschafft hat, daß diejenigen Gegenstände vorshanden sind, auf welche der Begleitschein lautet.

Ift eine biefer Förmlichkeiten verabfaumt, so bleibt es bem Ermeffen ber obern Zollhehörde überlaffen, ob ber Ausgang, in Bezug auf die Ansprüche ber Zollvers waltung, als erwiefen anzunehmen sei.

C. Baaren, bie einer Ausgangsabgabe nicht unterworfen find.

### §. 36.

Gehen Waaren aus, die einer Ausgangsabgabe nicht unterworfen sind und deren Ausgang auch nicht erwiesen zu werden braucht, so bedarf es einer Anmelbung bei dem Ausgangs-Zollamte nicht; die Waaren unterliegen aber der gewöhnlichen Transportcontrole im Grenzbezirke. (§S. 80. und folg.)

Das gewöhnliche Reisegepad ber Reisenden ift bei bem Ausgange feiner Revision unterworfen.

III. Befondere Borfchriften für die Behandlung bes Berkehre mit ben Staatspoften.

A. Gewöhnliche Fahrposten.

# §. 37.

Die mit ben gewöhnlichen Fahrpoften eingehenben Baaren muffen mit einer Inhalteerflarung in beutscher

ober französischer Sprache versehen sein und werben im ersten Umspannungsort entweder revidirt oder unter Berschluß gelegt. Die Entrichtung der Eingangsabgabe erfolgt demnächst im Mohnorte des Empfängers, oder, wenn keine Erhebungsbehörde daselbst vorhanden ist, bei der zunächst gelegenen.

Die zum Durchgange bestimmten Posistucke werden im letten Umspannungsorte von den Zollbeamten bes Berschlusses wegen nachgesehen und die Durchgangsabgabe wird von dem Postamte vorschussweise berichtigt.

Sollen Gegenstände mit der Post versendet werden, welche einer Ausgangsabgabe unterliegen, so muß diese vorher entrichtet werden.

Das Passagiergut wird im ersten Umspannungsorte revidirt und abgesertigt. Besteht dasselbe aber in Gegenständen, welche zum Handel bestimmt sind, so tommen die allgemeinen Borschriften für die Waarenabsertigung zur Anwendung.

Ueber die nähern Bestimmungen wegen der Behandlung des Berkehrs mit den Fahrposten wird ein besonderes Regulativ erlassen und bekannt gemacht werden.

## B. Ertraposten :

### S. 38.

## 1. mit Reifenben und Reifegepact;

Für alle vom Anslande eingehenden Strafen, welche von Ertraposten befahren werden, soll der Ort bestimmt und öffentlich bekannt gemacht werden, wo die Ertrapost-Reisenden verpflichtet sind, anzuhalten, ihr Reisegepäck zur Revision zu stellen und von zollpflichtigen Gegenständen die Eingangsabgabe zu entrichten.

Gegen Leistung vollständiger Sicherheit für den höchstmöglichen Abgabenbetrag kann die Revisson beim Eingange unterbleiben; der Waarenverschluß muß aber angelegt und die weitere Behandlung einem zuständigen Umte im Innern oder dem Ausgangsamte vorbehalten bleiben.

#### 2. mit Raufmannsmaaren.

Extraposten mit Raufmannswaaren sind ben allgemeinen Borschriften unterworfen. Sie werden, ohne Rudsicht auf den Ort, wo sich die Poststation befindet, bei dem Grenz-Zollamte revidirt, gehen aber in der Abfertigung andern Waaren vor.

# Zweiter Abschnitt.

Bon verschiedenen Einrichtungen und Anstalten zur Erhebung und Sicherung ber Bolle.

- I. Bon ber Begleitschein = Controle.
- A. 3med und Ausfertigung ber Begleitscheine S. 39.

Begleitscheine find amtliche Ausfertigungen gubem 3wecke, entweber

a) ben richtigen Eingang im inländischen Bestimmungsorte ober die wirklich erfolgte Aus- oder Durchfuhr solcher Gegenstände zu sichern, die sich nicht
im freien Berkehr besinden, sondern auf welchen
noch ein Zollanspruch haftet (Begleitschein No. I.);
oder

b) die Erhebung der durch vollständige Waaren-Revision ermittelten und festgestellten Eingangsabgaben einem andern dazu befugten Umte gegen Sicherheitsleis stung zu überweisen (Begleitschein No. II.).

Gie werben baher ausgestellt:

- ju a) über unverzollte Maaren, welche zur weitern Abfertigung bei einem Haupt Steueramte mit Niederlage oder bei einem Haupt Zollamte ansgemeldet werden, um zur Niederlage gebracht oder nach dem Auslande aus oder dahin durch geführt zu werden; oder
- ju b) über unverzollte Waaren, welche jum Verbrauch im Lande beclarirt werben, um die Eingangsabgabe bei einem dem Waarenempfänger bequem gelegenen Hauptamte zahlen zu lassen.

B. Begleitscheine No. I.

1. Befentlicher Inhalt berfelben.

**§. 40.** 

Der Begleitschein No. I., welcher die Ladung bis zum Bestimmungsorte bezleiten muß, soll ein genaues Berzeichniß der Waaren, auf die er lautet, nach Maßzgabe der vorhandenen Declaration, die Zahl der Colli, Fässer u. s. w. und deren Bezeichnung, ferner den Namen und Wohnort der Waarenempfänger, das Erlebigungsamt, so wie den Zeitraum enthalten, für welchen er gültig ist oder innerhalb dessen der Beweis der erzeichten Bestimmung geführt werden muß.

Der nach Umständen und Entfernung abzumessenbe Zeitraum foll in der Regel für ben Transport zu Lande und auf Strömen nicht vier Monate, und beim Transport über See nicht sechs Monate überschreiten. Ist

ber bestimmte Zeitraum wegen ungewöhnlicher Zufälle nicht innegehalten worden, so entscheidet die ben Hauptämtern zunächst vorgesetzte Behörde, ob die gesetlichen Folgen bieser Versäumniß eintreten sollen, oder eine weitere Nachsicht zu gestatten ist.

Auch foll in bem Begleitschein bemerkt werden, ob und durch welche Pfander ober Bürgschaften Sicherheit für die Erreichung des Bestimmungsortes geleistet, so wie ferner, welche Art des Waarenverschlusses gewählt und wie derselbe angelegt worden ist.

2. Beschrantung bei ber Begleitsscheinausfertigung auf Daupts Steueramter mit Rieberlage.

#### S. 41.

Bei der Declaration zur Abfertigung auf hauptSteueramter mit Niederlage werden Begleitscheine, wenn
beren Ertheilung auch sonst zulässig ware, nur bann
gegeben, wenn die Eingangsabgaben von den Waaren,
auf welche ein Begleitschein begehrt wird, über drei Thaler (fl. 5. 15.) betragen. Eine Ausnahme hiervon
sindet nur in Betreff der Reisenden statt.

3. Berpflichtung aus bem Begleitscheine.

### S. 42.

Jeber Empfänger eines Begleitscheins übernimmt aus bemselben bie Verpflichtung, für ben Betrag ber Eingangsabgaben von ben barin verzeichneten Waaren und, wenn die Art berselben burch specielle Revision nicht festgestellt worden, für ben Betrag dieser Abgaben nach bem barauf anzuwendenden höchsten Erhebungssat bes Tarifs zu haften, ingleichen die Verbindlichkeit, dieselbe Waare in unveränderter Gestalt und Wenge in

bem bestimmten Zeitraume und an dem angegebenen Orte zur Revision und weitern Abfertigung zu gestellen.

Werden bemnachst bei ber Revision andere, als bie beclarirten Waaren vorgefunden, so kommen bie Strafbestimmungen wegen unrichtiger Waarendeclaration (Gefet S. 35. No. 1.) in Anwendung.

4. Nachweis, daß biefelbe erfüllt worden fei.

# §. 43.

Diefe Berpflichtungen erlöschen nur bann, wenn bem Waarenführer burch bas ihm bestimmte Boll-Umt bescheinigt wird, bag er jenen Obliegenheiten völlig ge-nügt habe, worauf sodann bie Löschung ber geleisteten Sicherheit ober Burgschaft erfolgt.

# 5. Erleichterungen hierbei.

### S. 44.

Findet sich im inländischen Bestimmungsorte oder im Ausgangsamte ein Gewichtsunterschied von zwei Procent mehr oder weniger gegen das in dem Begleitsscheine angegebene Gewicht der einzelnen Colli oder einer zusammenverwogenen gleichnamigen Waarenpost, so soll derselbe, um den Berkehr nicht mit Kleinigkeiten zu beslästigen, zum Bortheil der Staatskasse nicht in Anspruch genommen werden, sondern die im Begleitschein enthalztene Menge zum Masstade der weitern Behandlung sowohl beim Eingange als Ausgange dienen.

Sollten Naturereignisse ober Ungludsfälle bei bem Transport innerhalb Landes den Waarenführer verhinsbern, seine Reise fortzuseten und den Bestimmungs-Ort in dem durch den Begleitschein bestimmten Zeitraum zu erreichen, so ist er verpflichtet, den nachsten Zolls oder

Steuer-Amte Anzeige bavon zu machen, welches entweber ben Aufenthalt auf bem Begleitscheine bezeugen, ober wenn die Fortsetzung der Reise ganz unterbleibt, die Waare unter Lageraufsicht nehmen muß.

Privatzeugnisse konnen biese amtliche Bescheinigung nicht erfetzen.

### 6. Bie zu verfahren ift,

a) wenn eine Labung fur verschiebene Empfanger ober Orte bestimmt ift;

#### S. 45.

Der Waarenführer kann verlangen, daß ihm für jeden Waarenempfänger ein besonderer Begleitschein ertheilt werde; mindestens aber muß er, wenn die Lasdung für verschiedene Orte bestimmt ist, für jeden Absladeort einen eigenen Begleitschein erhalten.

b) wenn die Bestimmung der ganzen Ladung unterwegs, verändert wird;

# §. 46.

Menn eine Waarenladung, worüber nur ein Begleitschein ertheilt worden, eine veränderte Bestimmung
erhält, so muß dies fofort dem nächsten Zollamte angezeigt
werden, welches den abgeänderten Bestimmungsort auf
dem Begleitscheine nachrichtlich bemerkt.

c) wenn eine Labung unterwegs getheilt werben muß.

# §. 47.

Machen besondere Verhältnisse es nöthig, daß eine Baarenladung, worüber nur ein Begleitschein ausgefertigt ift, mahrend des Transports getheilt werden muß,

(— was jedoch nur der Collizahl, nicht aber dem Inshalte ber einzelnen Colli nach geschehen darf, —) so soll bem Waarenführer frei stehen, den Begleitschein bei dem nächsten Haupt=Zolls oder Haupt=Steueramte abzugeben und die Ladung daselbst auf solche Weise unter Lagersaufsicht stellen zu lassen, daß neue Begleitscheine auf einzelne Theile der Ladung ausgefertigt werden können.

C. Begleitscheine No. II.

1. Befentlicher Inhalt berfelben.

S. 48.

Der Begleitschein No. II. soll die Menge und Gattung der Waaren nach den Ergebnissen der speciellen Revision, die Zahl der Colli, Fässer u. s. w. und deren Bezeichnung, den Namen und Wohnort des Waarenempfängers, den Betrag der gestundeten Eingangsabgabe, wo derselbe zu entrichten, welche Sicherheit geleistet, was wegen Vorlegung des Begleitscheins und Stellung der Waaren zu erfüllen ist, so wie den Zeitraum enthalten, für welchen er gültig sein soll, oder innerhalb dessen der Beweis der erfolgten Abgabenentrichtung geführt werden muß.

Die Stellung ber Waaren im Bestimmungsorte ist nur in soweit erforderlich, als solches in Bezug auf die Waaren-Controle im Binnenlande (§S. 88. und folgende) vorgeschrieben ist.

Wegen Bestimmung ber Gultigkeitsfrist gelten bie Borschriften bes S. 40., mit der Maßgabe jedoch, baß bie Einzahlung ber Eingangsabgabe (ber Regel nach) noch in bem nämlichen Kalenderjahre erfolgen muß, in welchem ber Begleitschein ertheilt wird.

### 2. Befdrantung bei beren Ertheilung.

#### S. 49.

Begleitscheine No. II. werden nur bann ertheilt, wenn die Eingangsabgaben von den Waaren, auf welche ein Begleitschein begehrt wird, zwanzig Thaler (fl. 35.) ober mehr betragen.

# 3. Berpflichtung aus bem Begleiticheine.

#### S. 50.

Jeber Empfänger eines Begleitscheins übernimmt aus letterem die Berpflichtung, für die Eingangsabgabe zu haften und dieselbe in dem bestimmten Zeitraume bei der dazu bezeichneten Erhebungsstelle zu entrichten, auch dasjenige zu erfüllen, was wegen Stellung der Baaren und Abgabe des Begleitscheins in letterem vorgeschrieben wird.

4. Nachweis, bag biefelbe erfullt worben fei.

### §. 51.

Die Verpflichtung erlischt, sobald dem Waarenführer durch das zur Empfangnahme der Eingangsabgabe bestimmte Umt bescheinigt wird, daß er jenen Obliegenheiten völlig genügt habe, worauf sodann die Löschung der geleisteten Sicherheit oder Bürgschaft erfolgt.

D. Borbehalt eines speciellen Regulativs über bie Begleitscheinausfertigung.

# §. 52.

Ueber das bei der Ansfertigung und Erledigung der Begleitscheine zu beobachtende Berfahren wird ein besonderes Reglement erlassen und, soweit bei deffen Inhalt das Publicum betheiligt ift, auszugsweise befannt gemacht werden.

### II. Bon bem Baarenverfchluffe.

1. 3med beffelben.

#### S. 53.

Der Waarenverschluß soll das Mittel seyn, sich zu versichern, daß die Waare, bis zur Lösung des Berschlusses durch eine dazu befugte Dienststelle, nach Menge, Gattung und Beschaffenheit unverändert erhalten bleibe.

2. Worin er besteht, auch wann und wie er anzulegen ift.

#### S. 54.

Er besteht in ber Regel in ausgeprägten Bleien (Plomben), begreift aber auch bie Anwendung jedes andern passenden Berschlußmittels, z. B. die Berstegelung u. f. w., in sich.

Das abfertigende Amt hat allein zu bestimmen, ob Berschluß eintreten, welche Art besselben angewendet und welche Zahl von Bleien, Siegeln u. s. w. angelegt werden soll. Es kann verlangen, daß derjenige, welcher die Abfertigung begehrt, die Borrichtungen treffe, welche es für nothig halt, um den Verschluß anzubringen.

Wie die am häufigsten vorkommenden Verpackungen beschaffen und vorgerichtet senn muffen, um als verschlußsfähig anerkannt werden zu können, ergiebt eine besondere Anleitung, welche bei den Aemtern ausgehängt und einem Jeden gegen Erstattung der Papiers und Orucktosten verabreicht wird.

# 3. Roften besfelben.

### S. 55.

Das Material an Blei, Lad, Licht und Berbleiungsfchnur hat bas Abfertigungsamt, insofern nicht fur gewisse Abfertigungen ein unentgeltlicher Verschluß ausbrudlich vorgeschrieben ift, gegen Entrichtung der dafür im Tarif festgesetten Gebuhr zu liefern.

Das übrige zu ber Vorrichtung erforderliche Material hat derjenige zu beforgen, welcher die Waare zum Berschluß stellt.

4. Folgen gufalliger Berletung bes Berfchluffes.

### §. 56.

Wird ber Verschluß durch zufällige Umstände verslett, so kann der Inhaber der Waare bei dem nächsten hauptzoll = oder Haupt = Steueramte auf genaue Unterssuchung des Thatbestandes, Revision der Waare und neuen Verschluß antragen. Er läßt sich die darüber aufgenommenen Verhandlungen aushändigen und giebt sie an diejenige Dienststelle, welcher die Waaren zu gestellen sind, ab. Die den Hauptämtern zunächst vorgessetze Vehörde wird alsdann entscheiden, inwiesern die Folgen des verletzen Waarenverschlusses eintreten sollen oder zu mildern sind.

Aus ber Berletzung bes Maarenverschlusses folgt bas Recht bes Staats, für die Waaren, je nachdem solche genau bekannt sind oder nicht, die Entrichtung ihrer tarifmäßigen oder ber höchsten Eingangsabgabe zu verlangen.

III. Bon ben Rieberlagen unverzollter Badren.

- A. Padhofe (Ballen, Lagerhaufer, Freihafen).
  - 1. Bas barunter verftanden wird.

### §. 57.

Deffentliche Rieberlagen, in welchen frembe unvergollte Waaren, unter Aufsicht bes Staats, aufbewahrt werben, heißen Pachöfe (Hallen, Lagerhäuser, Freishäfen).

### 2. Nieberlagerecht, Lagerfrift und Lagergelb.

S. 58.

Das Necht, fremde unverzollte Waaren auf gewisse Beit in einem Pachofe niederzulegen, heißt bas Riesberlagerecht, biese Zeit die Lagerfrist, und die Gebühr für die Benutung bas Lagergelb.

Das Riederlagerecht wird nur Kaufleuten und Spe, biteuren und auch diesen nur für solche frembe Waaren bewilligt, von welchen die Durchgangsabgabe geringer, als die Eingangs ober als die Ausgangsabgabe, ober als beibe zusammen ift.

Auf Wein findet basselbe nur ausnahmsweise und nur bann Anwendung, wenn bazu geeignete Raume im Pachhofe vorhanden sind und die Weine keine Behand, lung erfordern.

Die Lagerfrist foll einen Zeitraum von zwei Sahren nicht überschreiten.

# 3. Betrag bes Lagergelbes.

# §. 59.

Das Lagergelb wird für jeden Pachof nach dem örtlichen Kostenbedarf besonders festgestellt, wird jedoch, wo die Niederlagen für Rechnung des Staats verwaltet werden, die folgenden Sage nicht überschreiten:

Für bas Lager monatlich:

- a) von trochnen Waaren vom Centner 3 Rreuzer.
- b) von fluffigen Waaren vom Centner 4 1/2 Kreuzer.

Für den Kalendermonat, in welchem die Waare jum Lager fommt, wird fein Lagergeld entrichtet. Jeder

folgende Monat wird, fo lange die Waare lagert, dagegen für voll gerechnet.

Colli unter einem Centner werden wie Colli von einem Centner zur Entrichtung gezogen; bei schwereren Colli werden die überschießenden Pfunde außer Berechenung gelassen.

4. Rechte bes Staats auf die Baaren im Pachofslager.

### §. 60.

Die im Pachofslager befindliche Waare haftet dem Staate unbedingt für die davon zu entrichtenden Abgaben nach demjenigen Tarif, welcher am Tage der Berzollung gültig ist. Wird die Berabfolgung der Waaren aus dem Pachofslager von Deponenten oder einer dritten Person-verlangt, so ist diesem Verlangen nur unter den S. 16. des Zollgesetzes enthaltenen Bestimmungen zu willsahren.

5. Befugniß gur Bearbeitung ber Waaren auf bem Lager.

### S. 61.

Den Eigenthumern und Disponenten ber lagernben Guter steht es frei, in ber Nieberlage, unter Aufsicht ber Beamten, bie Maßregeln zu treffen, welche die Erhaltung ber Baaren nothig macht, und lettere ju bem Ende umzusturzen, andere zu verpacken ober aufzufüllen.

Das Nettogewicht ober ber Inhalt ber Colli bei ber ersten Revision darf aber durch bergleichen Maßregeln nicht vermindert werden, so wie auch bei ber Berabfolgung ber Maaren aus der Niederlage keine Bergütung für verzollte Waare erfolgt, welche zur Ergänzung ber unverzollten gedient hat.

Beränderungen des Gewichts der Tara find unter obigen Umftanden erlaubt.

Inwieweit eine Bearbeitung ber auf dem Pachofe lagernden Maaren auch für andere Zwecke, als den der bloßen Erhaltung, stattfinden könne, bestimmen die bessondern Pachoses Reglements (S. 65.) nach dem örtslichen Bedürfnisse.

6. Berminberung ber Baaren mabrent bes Lagerns.

§. 62.

Eine Verminderung der Waaren, welche erweislich im Pachhofslager durch zufällige Ereignisse stattgefunden hat, begründet einen Anspruch auf Abgabenerlaß.

Unter folden zufälligen Ereignissen wird aber eine Berminderung des Gewichts, welche durch Eintrocknen, Einzehren, Berstäuben und Berdunsten der Maaren, und namentlich bei Flüssigkeiten durch die gewöhnliche Leffage entsteht, nicht verstanden.

7. Berpflichtungen ber Berwaltung rucksichtlich ber lagernben Baaren.

**§.** 63.

Die Pachofsverwaltung muß für bie wirthschaftliche Erhaltung der Pachofsräume in Dach und Fach, für sichern Berschluß derselben, für Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung unter den im Pachofe beschäftigten Personen, so wie für Abwendung von Feuersgefahr oder Brandstiftung aus Unvorsichtigkeit im Innern des Gebändes und seinen nächsten Umgebungen sorgen, und haftet für Beschädigungen der lagernden Waaren, welche aus einer ihr zur Last fallenden Unterlassung oder Bernachlässigung dieser Fürsorge entstehen. Diese Berpflich-

tung tritt erst ein, nachdem die Waare in die Rieders lage aufgenommen und die amtliche Bescheinigung hiers über ertheilt worden ist.

Andere Beschädigungen der lagernden Waaren und Ungludsfälle, welche dieselben treffen, hat die Pachosse verwaltung nicht zu vertreten.

8. Berfahren mit unabgeholten Baaren.

### S. 64.

### a) beren Gigenthumer unbekannt ift.

Sind Guter, deren Eigenthümer und Empfänger unbekannt sind, ein Jahr im Packhofe geblieben, so soll dies, unter genauer Bezeichnung derselben, zu zwei versichiedenen Malen, mit einem Zwischenraume von mindestens vier Wochen, durch die amtlichen Blätter bestannt gemacht werden und, wenn sich hierauf binnen drei Monaten nach der letten Bekanntmachung Niemand meldet, die Packhofsverwaltung berechtigt sein, die Güster öffentlich meistbietend zu verkaufen. Der Erlös bleibt, nach Abzug der Abgaben und des Lagergeldes, neun Monate hindurch ausbewahrt, und fällt, wenn er die zu deren Ablauf von Niemand in Unspruch genommen wird, der Orts Armenkasse anheim.

Sind bergleichen Waaren einem schnellen Berberben ausgesetzt, so kann ein früherer Berkauf mit Genehmisgung ber bem Hauptamte vorgesetzen Behörde in ber Art geschehen, daß ber Licitationstermin im Orte zu zwei verschiedenen Malen innerhalb acht Tagen öffentlich bekannt gemacht wird.

## b) beren Gigenthumer bekannt ift.

haben Guter, deren Eigenthumer befannt ift, langer als zwei Sahre im Pachhofe gelagert, so ift ber Gigenthumer aufzufordern, dieselben binnen einer Frift, welche vier Wochen nicht überschreiten barf, vom Pachhofe zu nehmen. Genügt er dieser Aufforderung nicht, so wird zum öffentlichen nothwendigen Verkauf der Waaren geschritten und ber Erlös, nach Abzug der Kosten und Abgaben, dem Eigenthumer zugestellt.

9. Befondere Pacthofs = Reglements. S. 65.

Für jeden Pachof wird, nach Maßgabe der örtlis chen Berhältnisse, ein besonderes Regulativ erlassen und dem Handelstande bekannt gemacht werden, welches die nähern Bedingungen für die Benutung des Pathofslagers und die speciellen Borschriften über die Abfertigung der zur Niederlage gelangenden und aus derselben zu entnehmenden Waaren enthalten wird.

- B. Bolllager bei Saupt = Bollamtern.
  - 1. Bas barunter verstanben wirb.

**§.** 66.

Bei den Haupt Bollamtern an folden Orten, welche nicht im Genuffe des Niederlagerechts sind, können, wo sich ein Bedürfniß dazu ergiebt und geeignete Lager räume vorhanden sind, Waaren zu dem Zwecke niedergelegt werden, um folche, befonders bei stattsindendem Frachtwechsel, ihrer weitern Bestimmung bequemer zus zuführen.

Dergleichen Lager bei haupt-Zollamtern werden Bolllager genannt.

2. Allgemeine Borichriften wegen beren Benugung.

§. 67.

Die Benutung ber Zollager ift nur den im Orte wohnenben Raufleuten und Spediteuren gestattet, beren

Bermittelung fich daher Frachtführer, welche Waaren niederlegen wollen, bedienen muffen.

Die Lagerfrist darf nicht über sechs Monate dauern und nach Ablauf derselben treten die im §. 64. enthaltenen Bestimmungen ein. Waaren, die schon in einem Pachose gelagert haben, dürsen in der Regel, und wenn nicht besondere Gründe dafür nachgewiesen werden können, nicht weiter zu einem Zollager gelangen. In feinem Falle aber darf durch die nochmalige Lagerung die zweisährige Lagerfrist (§. 58.) überschritten werden. Wegen des Lagergeldes kommen die diesfälligen Bestimmungen für Pachossiniederlagen (§. 59.) in Anwendung.

Eine Umpadung der Waaren in den Zollagern ift, unter Beobachtung der in dem S. 61. enthaltenen Borschriften nur in so weit zulässig, ale die Erhaltung der Waare sie erfordert.

3. Befonbere Lager = Reglements.

### S. 68.

Für jeden Ort, wo ein Zollager vorhanden ift, sollen die nahern Bedingungen der Benutung und die Borschriften über die Abfertigung durch ein zu erlaffens des Reglement bestimmt werden, welches in dem Gesschäfslocale des Haupt-Zollamtes auszuhängen ist.

# C. Privatlager.

1. Bas barunter verftanben wird.

### S. 69.

Durch die Bewilligung eines Privatlagers wird einem Privatmanne die Befugniß zugestanden, unverzollte Waaren in seinem Gewahrsam, unter Mitverschluß ber Zollbehorde, oder ohne folchen, lagern zu burfen.

### 2. Bewilligung berfelben.

#### S. 70.

Privatlager finden für Waaren, bei welchen es auf die Festhaltung der Identität ankommt, in der Regel nicht statt. Dem Ermessen des Senats bleibt es überslassen, wo, wann und unter welchen, in jedem einzelsnen Falle festzusetzenden Bedingungen, ein Privatlager zu bewilligen, ob dasselbe wieder aufzuheben oder zu beschränken sei.

### 3. Berpflichtungen bes Inhabers eines Privatlagers.

### S. 71.

Der Inhaber eines Privatlagers haftet für die Abgaben von den zum Lager verabfolgten Waaren, in so fern er die Entrichtung der Abgaben an andern Orten oder die Ausfuhr der Waaren in vorgeschriebener Art nicht nachweiset.

# 4. Privatlager von frembem Bein.

## §. 72.

Was die Bewilligung der Privatlager von fremdem Wein betrifft, so sollen die Bedingungen, unter welchen sie zulässig ist, und die näheren Berpflichtungen der Lagerinhaber durch ein besonderes Regulativ bestimmt werden.

# Dritter Abschnitt.

Bon Berkehrberleichterungen, Befreiungen und Musnahmen.

I. Berfenbungen aus bem Inlande burch bas Ausland nach bem Inlande.

S. 73.

Bon bem im §. 7. bes Zollgesetes ausgesprochenen Grundsate, daß alle vom Auslande eingehenden Gegenstände in Hinsicht auf Zollpflichtigkeit als fremde zu betrachten sind, findet eine Ausnahme dahin statt, daß Gesgenstände des freien Berkehrs, es mögen fremde verzollte Waaren oder inländische Erzeugnisse sein, welche vom Inlande durch das Ausland nach dem Inlande versendet werden, beim Wiedereingange in das letztere dann von aller Zollentrichtung befreit bleiben, wenn die vollständige Ueberzeugung vorhanden ist, daß dieselben Gegensstände wieder eingehen, welche aus dem Inlande aussgegangen sind.

Wer baher bie Begünstigung bes zollfreien Wiederseingangs in Anspruch nimmt, muß genau biejenigen Borschriften und Bebingungen erfüllen, welche bie Zollbehörde beim Austritt ber Waaren nach dem Austlande im Allgemeinen ober in einzelnen Fällen nöthig erachten und vorschreiben wird, um die obige Ueberzeusgung zu begründen.

II. Meß= und Marktverkehr.

A. Berkehr inlanbischer Fabricanten und Producenten nach auslanbischen Meffen und Markten.

1. Befuch frember Deffen.

S. 74.

Wegen der Bedingungen und Controlmagregeln, unter welchen inlandische Fabricanten, die mit eigenen

Fabricaten fremde Meffen beziehen, den unvertauften Theil diefer erweislich eigenen Fabricate ohne Entrichtung der Eingangsabgabe zurückbringen können, foll das Nähere durch ein zu erlassendes Regulativ bestimmt werden.

# 2. Befuch benachbarter fremben Martte.

#### S. 75.

Inlanbische handwerker, welche die Markte in benachbarten Orten bes Auslandes mit ihrer selbst versertigen Waare, die jedoch kein Gegenstand ber Berzehrung sein darf, besuchen, konnen den unverkauften Theil berselben unter folgenden Bedingungen abgabenfrei wieder einführen:

- a) Die Aus = und Wiedereinfuhr muß über eine und bieselbe Zollftelle und zwar über ein Haupt-Zollamt oder über ein Neben Sollamt I. Rlasse statt finden.
- b) Ueber die Gegenstände der Ausfuhr muß dem Ausgangsamte eine vollständige schriftliche Anmeldung übergeben werden.
- c) Sie muffen bemfelben zur Befichtigung vorgezeigt und auf Roften bes Inhabers, soweit fie bezeich, nungefähig find, bezeichnet werben.
- d) Die Wiedereinfuhr bes unverkauften Theils muß in einer, von bem Umte zu bestimmenben, kurzen Zeitfrist erfolgen, und bie zurückgeführten Gegenstände muffen bemfelben Umte wieder zur Besichtigung vorgelegt werben.

#### S. 76.

Inlander, welche Bieh auf auslandische Martte bringen, konnen das unverkauft gebliebene Bieh abgaben. frei wieder einführen, wenn fle die Borschriften bes g. 75., soweit folche anwendbar find, erfüllen.

B. Berkehr ausländischer Gewerbtreibenden auf Messen und Markten im Bereinsgebiete.

#### S. 77.

Wenn ausländische Handel = und Gewerbtreibende Messen und Märkte im Bereinsgebiete beziehen, und für den unverkauften Theil ihrer Waaren den Erlaß der Eingangsabgabe bei der Wiederaussuhr in Anspruch nehmen, so kommen, mit den sich von selbst ergebenden Abweichungen, dieselben Bestimmungen zur Anwendung, welche im §. 75. für den umgekehrten Fall ertheilt sind.

Der Betrag ber Eingangsabgabe von ben eingeführten Waaren wird durch Pfandlegung ober nach Umständen durch die Ausfertigung von Begleitscheinen sicher gestellt.

### s. 78.

Für diejenigen Orte, wo ein solcher Berkehr von Wichtigkeit ist und eigenthümliche Einrichtungen und Borschriften erforderlich macht, sollen diese durch besondere Reglements naher bestimmt werden.

III. Sonftige Erleichterungen und Ausnahmen. Gegenstände, welche zur Berarbeitung ober Bervollkommnung eine ober ausgehen.

### S. 79.

Wer auf die im S. 34. des Zollgesetes erwähnte Erleichterung Anspruch macht, muß genau dasjenige befolgen, was die Zollbehörde in jedem einzelnen Falle zur Berhütung von Migbrauchen vorschreiben wird.

Gegenstände der Verzehrung bleiben von dieser Ersteichterung ausgeschlossen. Ausnahmsweise kann dieselbe auf Getreide, welches unter Vorbehalt der Wiedereinschur des daraus gewonnenen Mehls auf ausländische Mühlen gebracht wird, und auf Getreide, welches Ausständer unter Vorbehalt der Wiederaussuhr des daraus gewonnen Mehls auf inländische Mühlen bringen, Anwendung sinden.

# Vierter Abschnitt.

Von den zum Schutze der Zollabgaben dienenden Ginrichtungen und Vorschriften.

- I. Bon ben Controlen im Grenzbezirte.
  - A. Transport = Controle.
- 1. In wiefern ein Transport : Ausweis erforderlich ist S. 80.

# a) auf Bollftragen.

Beim Eingange aus dem Auslande ist der Transport von Waaren und Sachen auf den Zollstraßen nur von der Grenze bis zur ersten Zollstelle ohne amtlichen Ausweis gestattet. Don der Zollstelle bis zur Binnen- linie dient die über die erfolgte Anmeldung und Abferstigung ertheilte Bezeitelung zum Ausweise.

Beim Eingange aus dem Binnenlande in den Grenzbezirk ist der Transport auf Zollstraßen nur in dem Falle an keinen amtlichen Ausweis gebunden, wenn sich auf solchen Straßen weder an der Binnenlinie noch in der Rahe der letztern ein Amt oder eine Anmeldungsstelle befindet.

#### b) auf Rebenwegen.

Auf allen burch ben Grenzbezirk führenden Nebenwegen muß Jeder, der Waaren oder Sachen transportirt, sich durch Bescheinigungen gegen die zur Aufsicht verpflichteten Beamten ausweisen, daß er befugt sei, die gehörig bezeichneten Gegenstände in einer gewissen Frist und auf dem vorgeschriebenen Wege ungetheilt zu transportiren.

2. Befreiung von der Legitimationspflichtigfeit.

#### S. 81.

Bon ber Berpflichtung zur Legitimation im Grengs bezirfe (S. 80.) find nur befreit:

- a) gang abgabenfreie Gegenstände (Abtheilung I. des Tarife), in fofern sie unverpackt find ober bergestalt vor Augen liegen, daß sie ohne Weitlaufstigkeit sogleich erkannt werden können;
- b) Gegenstände, beren Menge in einem Transport fo gering ift, daß sie beshalb bei ber Berzollung außer Betracht bleiben wurden;
- c) rohe Erzeugnisse bes Bobens und der Viehzucht einer und derselben inländischen Landwirthschaft, welche entweder ganz im Grenzbezirke liegt, oder von der Binnenlinie, oder von der Grenzlinie uns mittelbar durchschnitten wird, im letztern Falle jedoch nur unter besondern, nach der Dertlichkeit vorzuschreibenden Aufsichtsmaaßregeln;
- d) Gegenstände, bie innerhalb einer Ortschaft bes Grenzbezirks von haus zu haus gesenbet werben;
- e) ber Gütertransport mit ben gewöhnlichen Fahrs posten. Die Postanstalten im Grenzbezirfe burfen

jeboch, wenn es für nöthig erachtet und ihnen bekannt gemacht wird, entweder allgemein oder von gewissen Personen Packereien zur Beförderung landeinwärts nur gegen eine, für jeden einzelnen Fall zu ertheilende, schriftliche Erlaubniß des betreffenden Zollamts annehmen, welche dann das Posistuck zum Bestimmungsorte begleitet.

# 3. Sachentransport auf Gemaffern.

# S. 82.

Auf ben Ufern ber Gewässer in bem Grenzbezirke barf ohne besondere Erlaubniß nur an solchen Stellen aus- und eingeladen werden, welche zu Ladeplägen-bestimmt und als solche bezeichnet sind. Den Ufern der Gewässer, welche längs der Staatsgrenze sich erstrecken, dürfen beladene Fahrzeuge ohne Erlaubniß des nächsten Bollamts sich nur bis auf funfzig Fuß nähern, wowon solche unverdeckte Nachen eine Ausnahme machen, welche abgabenfreie Gegenstände (Abtheilung I. des Tarriss) geladen haben.

4. Befchrantung bes Sachentransports in Absicht ber Beit.

# **§.** 83.

Der Transport von abgabenpflichtigen ausländischen und gleichnamigen inländischen Gegenständen über die Grenzlinie und innerhalb des Grenzbezirks ist nur in der Tageszeit erlaubt. Als Tageszeit werden in dieser Beziehung angesehen:

> in den Monaten Januar, Februar, October, November und December: die Zeit von 7 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends;

in ben Monaten Marz, April, August und September: Die Zeit von 5 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends;

in ben Monaten Mai, Juni und Juli: bie Zeit von 4 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends.

# Ausnahmen hiervon finden nur ftatt:

- a) in Ansehung der Waaren, welche mit den gewöhnlichen Fahrposten versendet werden, oder welche Extrapostreisende bei sich führen, was sich aber auf den Transport von Kausmannswaaren durch Extrapost nicht erstreckt;
- b) wenn in außerordentlichen Fällen die Erlaubniß bes betreffenden Haupt-Zollamts ober Reben-Zollamts I. Rlasse, so weit letteres zur Abfertigung der Ladung überhaupt befugt ist, vor dem Beginn des Transports ertheilt worden ist.

Der Erlaubnifschein muß ben Waarenführer, die Waare felbst, die Straße und die Zeit, für welche er gültig ift, bezeichnen.

5. Bon wem ber Transportausweis ertheilt wirb.

### S. 84.

Der zum Transport von Waaren und Sachen innerhalb bes Grenzbezirks erforderliche Ausweis wird ertheilt:

- a) beim Eingange aus bem Auslande von demjenigen Greng-Bollamte, bei welchem bie Anmelbung und Abfertigung geschieht;
- b) beim Uebergange aus bem Binnenlande in ben Grenzbegirk von benjenigen Aemtern und Erpeditionoftellen in ber Nahe ber Binnenlinie, welche

- zur Ausfertigung von Legitimationsscheinen ermächetigt oder besonders errichtet sind;
- c) bei Berfendungen aus Orten des Grenzbezirks von ber nachsten Boll- oder Expeditionsstelle.
- d) Auch tann gestattet werben, bag Ortsbehörden über bie Erzeugnisse bes Orts und ber nächsten Umgegenb, so wie Inhaber größerer Gewerbeanlagen, über Gegenstände ihres Gewerbes selbst Berfenbungs-fcheine ausstellen.

Sowohl hierüber, als

- e) über fernere örtliche und personliche Erleichterungen, durch Befreiung gewisser Gegenstände, welche unzweiselhafte Kennzeichen ihres inländischen Urssprungs an sich tragen, von dem schriftlichen Transportausweise, oder durch Gestattung des Transports auf besondere für einen gewissen Zeitraum zu ertheilende Freikarten, wird die Regierung das Rähere bestimmen.
  - B. Controlirung ber Sanbel= und Gewerbetreibenben.

# S. 85.

Die im S. 29. bes Zollgesetzes vorbehaltenen Controlmaßregeln follen in jedem einzelnen Falle nach ber Eigenthümlichkeit bes zu beaufsichtigenden Sandels- ober Gewerbebetriebs vorgeschrieben werden.

# s. 86.

Krämer und Kleinhandler in Orten des Grenzbezirks unter 1500 Einwohnern, welche Material-, Specereiund Stuhlwaaren unmittelbar aus dem Auslande beziehen wollen, haben hierbei denjenigen besondern Bestimmungen nachzugehen, welche ihnen in ber beefaufigen Concession noch besondere werden vorgeschrieben werden.

### S. 87.

haustrgewerbe dürfen im Grenzbezirke nur mit bessonderer Erlaubnis und unter benjenigen Beschränkungen betrieben werden, welche zum Zwecke bes Steuersschußes anzuordnen für nöthig erachtet werden. Auf Materials und Specereiwaaren, auf Wein, Branntwein und Liköre aller Urt; so wie auf Zeuge, die aus Baumswolle, Seide oder Wolle, ganz oder in Vermischung mit andern Stoffen, gesertigt sind, soll sich diese Erlandnis nicht erstrecken.

II. Bon ber Controle im Binnenlande.
1. Baaren, bie aus bem Grenzbezirke in bas Binpenland übergehen.
S. 88.

Wer mit den aus dem Auslande oder aus dem Grenzbezirke bezogenen Waaren ein Gewerde treibt, ist, wenn die Waare mit einer hoheren Eingangsabgabe, als vier Thaler (fl. 7.) vom Zentner, belegt ist, und ihre Menge einen Viertelzentner übersteigt, verbunden, die im Grenzbezirke empfangene Bezettelung innerhalb der in derselben vorgeschriebenen Frist der darin genannten Dienststelle, oder, sofern keine benannt ist, derjenigen Dienststelle, an welche der Bestimmungsort in dieser Beziehung gewiesen ist, und zwar vor der Abladung zum Visstren vorzulegen. Auf Erfordern sind auch die Waaren, bevor sie abgesaden werden, zur Revisson zu gestellen.

Kann für solche Waaren ein einziger Bestimmungsort nicht angegeben werden, so muffen sie ber Dienststelle besjenigen Orts zur Besichtigung gestellt werden, wo der erste Absatz von den geladenen Waaren geschehen soll.

- 2. Baaren, welche bei ber Berfenbung im Binnenlande controls pflichtig find.
  - a) Borfdriften fur ben Berfenber.

#### s. 89.

Mer im Binnenlande folgende Baarenartifel, als:

- 1. baumwollene Stuhlmaaren und baumwollene, mit Seibe ober Bolle gemischte Zeuge,
- 2. Buder aller Urt,
- 3. Raffee,
- 4. Zabatsfabricate,
- 5. Mein und
- 6. Branntmein aller Urt

versenbet, muß solche, wenn bie Menge der genannten Stuhlwaaren und Beuge, so wie des Buders, einen halben Bentner, und die der andern Waaren einen Bentoner übersteigt, mit einem Frachtbriefe versehen.

### Derfelbe muß enthalten:

- a) bie Bor = und Zunamen bes Waarenführers und bes Waarenempfangers;
- b) bie Menge ber Waaren (von ben unter 1 bis 4 genannten nach Zentnern und Pfunden, von Wein und Branntwein nach Oxhoften und Eimern) in Buchstaben;
- e) bie Gattung ber Maaren;
- d) bie Anzahl ber Colli und beren Zeichen und Nummern;
- e) ben Bestimmungsort und ben Ablieferungstermin, ben lettern mit Buchstaben, und
- f) ben Bors und Zunamen bes Bersenbers, ben Bersenbungsort, ben Tag und bas Jahr ber Abssendung.

Der Frachtbrief muß vor dem Abgange der Waare der Zoll - oder Steuerstelle des Absendungsorts, oder berjenigen, an welche der Ort in dieser Beziehung gewiesen ist, zum Bistren und Abstempeln vorgelegt werden. Ausgenommen hiervon sind die Frachtbriese, welche von dem Inhaber einer Fabrit, Brennerei oder Siederei über Gegenstände seines Gewerbes, oder von einem Weinbergsbestzer über eigenes Erzeugniß an Wein ausgestellt werden, jedoch muß diese Eigenschaft des Ausssellers in dem Frachtbriese neben der Unterschrift anges geben und von der Ortsbehörde oder einer Zoll - oder Steuerstelle beglaubigt sein.

# b) Borfdriften fur ben Baarenempfanger.

#### S. 90.

Der Empfänger solcher Waaren ist verpflichtet, ben Frachtbrief gleich nach der Ankunft der Waare der bestreffenden Zolls oder Steuerstelle vorzulegen, welche densselben abgestempelt zurückgiebt. Eine Ausnahme hiervon machen Baumwollens Fabricanten, welche Gewebe zur weiteren Veredelung, ingleichen Privatpersonen, welche Wein zum eigenen Gebrauche, nicht über einen Orhoft (1½ Ohm) und diejenigen, welche Branntwein aus Brennereien des eigenen Landes erhalten; jedoch müssen sie die Frachtbriefe ein Jahr lang ausbewahren und auf Ersordern vorlegen.

### c) Befonbere Beftimmungen fur ben Marktverkehr.

### s. 91.

Sollen Gegenstände, welche nach S. 89. mit einem Frachtbriefe versehen sein muffen, auf Jahrmarkte im Binnenlande gebracht werben, fo muß ber Bersender ber

betreffenden Steuerstelle ein Verzeichnist übergeben, worin die Bahl und das Gewicht der zu versendenden Ballen ober Kisten z., die Sattung der darin befindlichen Waaren, der Marktort, wohin der Transport geht, und die Frist, binnen welcher der unverkaufte Theil der Baaren zurückkehren soll, angegeben ist. Dieses Verzeichnist dient, nachdem es visirt und abgestempelt worden, für den Weg zum Markte und von dort zurück als Transportbescheinigung.

Erfolgt jedoch am Marktorte eine Zuladung, fo muß darüber ein befonderes Berzeichniß gefertigt und von der Steuerstelle im Marktorte vifirt und abgestemvelt werden.

3. Allgemeine Borichriften fur ben Transport ber im Binnenlande

### controlpflichtigen Waaren. S. 92.

Sowohl die amtlichen Bezettelungen aus dem Grenzbezirke, als die für den Transport im Binnenlande ausgestellten Frachtbriese muffen mit der Ladung vollsommen übereinstimmen, und es werden solche, wo diese Uebereinstimmung mangelt, als gar nicht vorhanden augesehen. Es kann baher der Frachtbries oder die amtliche Bezettelung über eine geringere Menge eben so wenig als Bescheinigung für eine größere Ladung gelten, als es zulässig ist, mit einer, auf eine größere Menge lautenden Bezettelung einen Theil dieser größern Ladung zu bescheinigen.

# §. 93.

Waarenführer, welche für verschiebene Empfänger geladen haben, sollen in der Regel für jeden einzelnen Waarenempfänger einen besondern Frachtbrief bei sich führen. Mindestens aber muß ein für verschiebene Orte bestimmter Transport mit einer befondern amtlichen Bezettelung ober einem Frachtbriefe fur jeden Ort versehen sein.

Erhalt die Ladung mahrend des Transports eine andere Bestimmung, so find die Transportzettel der nache ften Amtostelle zur Bemerkung des neuen Bestimmungssorts vorzulegen.

Waarenführer, welche auf dem Wege zu dem, in den Transportzetteln angegebenen Bestimmungsorte einen Theil der dazu gehörigen Ladung absehen, müssen sich wom Empfänger der abgesetzen Waaren ein schriftliches Empfangsbekenntniß geben lassen, aus welchem die Gabtung und Menge der abgesetzen Waaren, der Tag und der Ort, an welchem die Ablieferung geschehen, und der Name des Waarenempfängers ersichtlich ist. Diese Besscheinigung muß mit den Transportzetzeln über die Lasdung, von welcher ein Theil abgesetzt worden, bei der Dienststelle des Orts, wo die Abladung geschieht, oder, wenn eine solche am Orte der Abladung nicht vorhanden ist, bei der nächsten Stelle auf dem Wege zum Bestimmungsorte der übrigen Ladung zum Vistren vorzgesegt werden.

4. Vorschriften fur ben Waarenubergang aus einem Vereinsstaate in ben andern.

# S. 94.

In Bezug auf ben Waarenübergang aus und nach solchen Landen, welche sich burch Staatsverträge bem Zollspstem des Staats anschließen (S. 5. des Zollgesehes), ergehen bei Bekanntmachung ber dieskallsgen Berträge die nähern Bestimmungen, nach benen sich die Waarenskirrer genau zu achten haben.

III. Allgemeine Controlvorichriften.

Revisionen und Baussuchungen

a) bei Gewerbtreibenben;

S. 95.

Sind Gründe vorhanden, zu vermuthen, daß ein Gewerbtreibender sich einer Uebertretung der Zollgesetz schuldig gemacht habe, so sind zu deren Ausmittelung Revisionen der Waarenlager, Untersuchungen über die geschehene Berzollung der vorgefundenen Waaren und selbst Hausvisstationen zulässig. Es muß aber die Leitung solcher Waarenlager Revisionen (wohin jedoch die gewöhnlichen Revisionen der unter Controle stehenden Gewerbtreibenden im Grenzbezirke (S. 85.) nicht zu rechenen sind) von einem Ober-Controleur oder einem Besamten höhern Ranges geschehen, und bei Hausvisstationen ein Polizeis oder Gerichtsbeamter des Orts zugeszogen werden, welcher der an ihn beshalb ergehenden Ausforderung sogleich Folge zu leisten verpflichtet ist.

# b) bei andern Personen.

# §. 96. '

Fit Verbacht vorhanden, daß andere Personen ein Gewerbe mit zollpflichtigen Waaren heimlich treiben, oder heimlich Riederlagen zollpflichtiger Waaren halten, ders gleichen bei sich bergen oder dulden: so können Rachssuchungen, unter Beobachtung der im §. 95. vorgeschriebenen Förmlichkeiten, jedoch nur auf schriftliiche Anweissung eines Haupt-Amtes oder einer höhern Behörde und nur von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, geschehen.

Der Beobachtung biefer Förmlichkeiten bedarf es jeboch nicht, wenn auf der That betroffene, von den Auflichtsbeamten verfolgte, Schleichhandler in fremden

Gehöften ober hausern einen Zufluchtsort suchen. In solchen Fallen muffen bie verbächtigen Raume ben versfolgenden Beamten auf Berlangen sofort geöffnet, und es durfen lettere in Ausübung ihrer Dienstpflicht gegen bie Klüchtigen auf keine Weise gehindert werden.

c) Berhalten berjenigen, bei welchen revidirt wirb.

s. 97.

Diejenigen, bei welchen eine Revision oder Nachssuchung geschieht, so wie beren Gewerbsgehülfen und Angehörigen, sind verbunden, sich ruhig und bescheiden zu verhalten, ben revidirenden Beamten diejenigen Hülfsdienste zu leisten oder leisten zu lassen, welche ersforderlich sind, um die Revision oder Nachsuchung in ben vorgeschriebenen Grenzen zu vollziehen; auch haben sie dasjenige zu unterlassen, wodurch die Beamten in Ausübung ihres Amtes gehindert werden wurden.

# Fünfter Abschnitt.

Bon den Dienststellen und Beamten, deren amtlichen Befugniffen und ihren Pflichten gegen das Publifum.

I. Bon ben Dienstftellen und Beamten und beren amtlichen Befugniffen:

A. im Grenzbegirte.

1. Legitimation ber Dienststellen und Beamten burch außere Bezeichnung.

§. 98.

Jede nach ben Borichriften bes Bollgefeges (S. 24.) einzurichtende Erhebunge, ober Abfertigungestelle foll

durch ein Schild mit dem Landesmappen und einer Inschrift bezeichnet werden, aus welcher hervorgeht, welche Behörde baselbst ihren Sit hat. Ueberdies soll bei jedem Anmeldungsposten oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, bei dem Grenz-Zollamte ein Schlagbaum errichtet werden.

Die nach S. 25. bes Zollgesetzes zum Abgabenschutze bestimmten Grenzaufseher sollen mit einem burch bie Oberkleidung verdeckten Brustschilde, woranf sich das Landeswappen oder ber Landesherrliche Namenszug, die Umschrift "Grenzaufsicht" und eine Nummer besindet, versehen sein.

#### 2. Deren Befanntmachung.

#### S. 99.

Eine bffentliche Bekanntmachung wird die angesordneten Zollstraßen bezeichnen, und angeben, auf welchen derselben und wo die Anmeldungsposten, Haupt-Zollämter und Neben-Zollämter Ister Klasse (S. 100.), so wie die Aufsichtsstellen an der Binnenlinie errichtet worden sind, und wo sich Revisionsstellen zur Absertigung der eingehenden Extraposten (S. 38.) befinden.

Diese Bekanntmachung wird, zur Bequemlichkeit ber handel = und Gewerbtreibenden, auch Nachrichten in Bezug auf angrenzendes Gebiet, aus und nach welschem ein zollfreier Berkehr stattfindet (§. 5. des Gesenes) mit umfassen.

#### 3. Bollamter.

### §. 100.

Die Bollamter find entweder haupt = Bollamter ober Reben = Bollamter I. ober H. Rlaffe.

Bei ben Haupt Bollamtern ist jede Bollentrichtung und jede durch diese Ordnung vorgeschriebene Absertigung ohne Einschränkung, sowohl bei der Eins als bei der Aus und Durchsuhr, zulässig. Rebens Bollamter I. Klasse werden an denjenigen Straßen errichtet, auf welchen zwar ein Handelsverkehr mit dem Auslande stattsindet, dieser jedoch nicht von solchem Umfange ist, um die Errichtung eines Haupt-Bollamts erforderlich zu machen. Nebens Bollamter II. Klasse werden für den kleinen Grenzverkehr da errichtet, wo örtliche Berhältsnisse solches erheischen.

Mit Rücksicht auf die hiernach den Reben-Zollämtern beizulegende Wirksamkeit werden ihre Erhebungsbefugsnisse im Zarif naher bestimmt werden.

Innerhalb dieser Befugnisse können Neben-Zollämter 1. Klasse Waaren, welche mit Berührung des Auslandes aus einem Theile des Bereinsgebiets in den andern verssendet werden (S. 73.), beim Aus und Wiedereingange abfertigen. Zur Ertheilung und Erledigung von Besgleitscheinen (SS. 39. u. folg.) sind sie ohne ausdrückliche Genehmigung der Regierung nicht ermächtigt.

### 4. Unmelbungspoften.

### s. 101.

Mit bem Anmelbungspoften werden, jum 3wecke ber Abfertigung von Reisenden und bes sonstigen fleinen Berkehrs, in der Regel Reben = Zollämter II. Klasse verbunden. Auf besonders lebhaften und mit einem Haupt = Zollamte besetzten Zollstraßen kann ber Anmeldungsposten auch in einem Neben = Zollamte I. Klasse bestehen.

### 5. Legitimationsichein = Erpebitioneftellen.

#### S. 102.

Expeditionsstellen zur Ausfertigung von Legitimationsscheinen sollen, nach dem örtlichen Bedürfnisse, da errichtet werden, wo es an Zollamtern oder an andern geeigneten Dienststellen fehlt, um die Baaren, welche innerhalb des Grenzbezirks versendet werden oder aus dem Binnenlande in benselben eingehen, mit dem vorgeschriebenen Transportausweise zu versehen. Zu Gelderhebungen sind sie nicht befugt.

### 6. Grenzauffeher.

#### §. 103.

Die Grenzaufseher sollen sich durchaus mit teis ner Gelderhebung befassen. Es liegt ihnen ob, den Grenzbezirk und die Binnenlinie ununterbrochen zu beaussichtigen, und es sind alle Personen, welche Fuhrwert, Schiffe, Gepäck oder zollpflichtige Gegenstände führen, verpflichtet, denselben Folge zu leisten und dasjenige zu unterlassen, wodurch sie in der Ausübung ihres Amts gehindert werden würden. Die Grenzausseher sind befugt:

- a) Frachtsuhrwert und Heerbenführer anzuhalten, sich ben Transportausweis vorzeigen zu lassen, Rotizen baraus zu nehmen, und ihn burch außere Bessichtigung ber Ladung mit dieser zu vergleichen. Stimmen beibe nicht überein, so behalten sie Bezettelung an sich und begleiten die Gegenstände in ber Richtung, worin sich dieselbe finden, zur nächsten Dienststelle.
- b) Riepen = und Padentrager, Sandfuhrwerte, Bauernfuhrwerte und belabene Lastthiere, welche nicht

verpactte Baaren führen, tonnen von ben Greng-Auffehern auf ber Stelle revibirt werben, um fich bie Ueberzeugung ju verschaffen, bag entweber feine gollpflichtigen Begenstanbe gelaben ober biefe gehörig angemelbet finb. Bei formlich verpacten Magren verfahren fie entweder wie zu a. vorgefchrieben ift, ober führen folche gur Dbrigfeit bes nachsten Orts, um mit biefer eine Rachsuchung porzunehmen. Derfonen, gegen welche ber Augenichein ben Berbacht anregt , bag fie Sachen unter ben Rleibern verborgen haben, und welche ber Aufforderung, fich ber Sachen freiwillig gu entlebigen, nicht zur Stelle vollständig genügen, fon nen von ben Grenzauffehern gur nachsten Ortes obrigfeit geführet werben, um bort einer nahern Revision unterworfen gu merben.

- c) Ledig angegebenes Fuhrwerk ohne Ausnahme konnen die Grenzaufseher anhalten, um Ueberzeugung zu nehmen, daß es wirklich unbeladen ift.
- d) Führer von Schiffsgefäßen, welche weniger als 5 Laften tragen, muffen auf ben Anruf ber Grenzauffeher sobald wie möglich anhalten, und, je nachbem es verlangt wird, entweder bem Ufer zusteuern und bort an schiedlichen Stellen anlegen, ober bie Ankunft ber Grenzaufseher abwarten.
- e) Wer Gegenstände führt, welche von dem Transportausweise befreit sind (S. 81. a. d.), ist vers bunden, den Grenzaufsehern zur Stelle die nöthige Auskunft zu geben, um sie zu überzeugen, daß die transportirten Gegenstände eines Ausweises nicht bedürfen. Rann dies nicht sofort genügend geschehen, so sind die Grenzausseher befugt, den Transport das

hin zu führen, wo die verlangte Auskunft mit Sicherheit zu erlangen ift.

- 1) Reisenbe zu Wagen, mit Gepäck; zu Pferbe und zu Fuß, mit Felleisen und bergleichen, welche sich auf einer Zollstraße in der unbezweiselten Richtung nach dem Grenz-Zollamte befinden, dursen won den Grenzaussehern gar nicht angehalten werden. Treffen ste aber dergleichen Reisende entweder auf einem Punkte der Zollstraße, wo dieselben das Grenz-Zollamt schon im Rücken haben, oder außer-halb einer Zollstraße, so können sie, mit Ausnahme der mit den gewöhnlichen Posten oder mit Ertrapost Reisenden, den Nachweis der geschenen Meldung fordern. Erfolgt dieser, so müssen sie die Personen ohne Störung reisen lassen, im entgegengesetzen Falle aber zum nächsten Zollamte führen.
- g) Gegenstände, welche nicht mit dem vorgeschriebenen Ausweise versehen sind; damit nicht übereinstimmen, oder auf einer Straße betroffen werden, welche von der darin vorgeschriebenen abweicht, sind von den Grenzaufsehern in Beschlag zu nehmen und an das nächste Amt abzuliefern.
- h) Die Grenzaufseher sind eben so befugt als verpflichtet, die aus dem Grenzbezirke in das Binnenland geflüchteten oder mit Gewalt entkommenen Defraudanten dahin zu verfolgen und fich im Betretungsfalle ihrer Personen und Waaren zu bemachtigen.
  - 7. Unbere Staats = und Communalbeamte.

#### S. 104.

Die im §. 26. bes Bollgesetes bezeichneten Beamten haben, um ber ihnen bort auferlegten Berpflichtung ge-

nugen zu können, bei vorhandenem Berbachte, daß eine Berletung ber Zollgesetze beabsichtigt werde, die Befugniß, Personen und Waaren so weit anzuhalten, als sols
ches ben Grenzaufsehern selbst verstattet ist.

B. Im Innern bes Lanbes. 1. Paupt = Steueramter.

S. 105.

Im Innern des Landes bestehen zur Erhebung der Ein-, Aus- und Durchgangsabgaben haupt-Steuer- amter. Sie sind entweder folche, mit denen eine Ries derlage für fremde unverzollte Waare (Pachof, Halle, Lagerhaus, Freihafen) verbunden, oder solche, bei wels chen dies nicht der Fall ist.

Die haupt-Steueramter mit Nieberlage find zu jeber Zollerhebung von fremden Gegenständen befugt, welche nach Maßgabe dieser Ordnung im Innern geschehen darf. Sie sind im Innern in der Regel allein befugt, Begleitscheine zu ertheilen.

Die haupt. Steueramter ohne Niederlage konnen die Eingangsabgabe von fremden Waaren nach Maßigabe der auf fie gerichteten Begleitscheine No. II. erheben, Bur Ertheilung von Begleitscheinen find fie ohne besondere Genehmigung nicht ermächtigt, es sei benn, daß die Theilung eines Waarentransports nach §. 47. nothig murbe.

In welchen Stabten bes Bereinsgebiets fich Saupts Steueramter mit Rieberlage befinden, foll offentlich bestannt gemacht werben.

2. Undere Dienftftellen.

S. 106.

Wo in andern Orten gur Erhebung innerer Berbrauchsfteuern befondere Empfangestellen vorhanden find, werben biefe, soweit es erforderlich ift, als Aufsichtes amter und Legitimationsschein-Stellen an der Binnenslinie, zur Erhebung der Eingangsabgabe von den mit den Fahrposten transportirten Gegenständen und zur Mitwirkung bei der Maarencontrole benutzt.

Wo dergleichen nicht vorhanden find, follen die, statt ihrer, mit den obigen Berrichtungen beauftragten Dienststellen zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

# 3. Muffichtebeamte.

#### S. 107.

Steueraufseher und andere Beamte im Innern, welche mit der handhabung der Waarencontrole im Binnenlande beauftragt sind, muffen, wenn sie sich in Dienstausübung befinden, entweder in Uniform gekleidet oder mit einer vom Ober-Inspector des Bezirks ausgestellten und untersiegelten Legitimationskarte verssehen sein.

Sie sind befugt, Fuhrwerke und Packenträger, welche, bem äußern Anscheine nach, controlpflichtige Waaren sühren, während bes Transports anzuhalten und die Waarensührer zur Auskunft über die geladenen Waaren, so wie, in geeigneten Fällen, zur Vorzeigung der erforberlichen Transportzettel aufzusordern, und durch äußere Besichtigung der Ladung, wobei eine Beränderung in der Lage der geladenen Colli und eine Eröffnung der Verpackung nicht stattsinden darf, sich von der Uebereinstimmung der Ladung mit der erhaltenen Auskunft zu unterrichten. Findet sich hierbei, daß über eine controlpstichtige Ladung die Transportbescheinigung fehlt, oder ergiebt sich ein Verdacht, daß andere als die angegebenen Waaren geladen sind, oder daß die Ladung in der Menge

von der vorgezeigten Bezettelung erheblich abweicht, so muffen die Aufsichtsbeamten die Ladung zu der auf dem Wege zum Bestimmungsorte zunächst gelegenen Dienststelle oder, wenn solche über eine halbe Meile von dem Orte entfernt liegt, wo der verdächtige Transport angestroffen worden, zu der nächsten in dieser Richtung vorhandenen Polizeibehörde begleiten, um daselbst die nähere Untersuchung der Ladung vorzunehmen.

In Stadten, wo zur Erhebung und Beaufsichtigung innerer Steuern besondere Beamte an ben Thoren stationirt sind, haben auch diese die Besugniß zur Nachfrage über die geladenen Gegenstande und, sofern sich darunter controlpflichtige Artikel befinden, zur Besichtigung der Ladung.

#### II. Befchafteftunben:

1. bei ben Abfertigungeftellen im Grenzbegirt;

# §. 108.

Bei sammtlichen Grenz-Zollamtern und sonstigen im Grenzbezirfe vorhandenen Abfertigungestellen sollen an ben Wochentagen in folgenden Stunden die Geschäfte-locale geöffnet und die Beamten zur Abfertigung der Zollpflichtigen daselbst gegenwärtig sein, nämlich:

in den Wintermonaten October bis Februar einschließlich, Bormittags von 7½ bis 12 Uhr, und Nachmittags von 1 bis 5½ Uhr; in den übrigen Monaten Bormittags von 7 bis 12, und Nachmittags von 2 bis 8 Uhr.

Die Abfertigung ber Reisenden muß an allen Tagen ohne Ausnahme geschehen.

Wo außerbem ber Umfang bes Bertehrs es erfors bert, bag auch andere Abfertigungen an Souns und

Festiagen in bestimmten Stunden ertheilt, oder gewisse Dienstleistungen auch zu andern, als den oben festgesetten Stunden verrichtet werden, soll darüber eine Befanntmachung der dem Amte zunächst vorgesetzen Behörde an der Außenseite der Eingangethur zu dem Geschäftslocal angeheftet werden.

2. bei den Abfertigungoftellen im Innern.

#### S. 109.

Bei ben Saupt Steueramtern follen bie Dienstsftunden folgende fein:

in ben Wintermonaten October bis einschließlich Februar, Bormittags von 8 bis 12 Uhr und Rachmittags von 1 bis 5 Uhr;

in ben übrigen Monaten von 7 bis 12 Uhr und von 2 bis 5 Uhr.

Für die übrigen Dienststellen im Innern sollen die Stunben, in welchen die aus der gegenwärtigen Ordnung entspringenden Abfertigungen ertheilt werden muffen, naher bestimmt und in gleicher Art, wie im §. 108. vorgeschrieben ist, zur Kenntniß des Publicums gebracht werden.

III. Berfahren bei unrichtiger Abgabenerhebung.

§. 110.

Die Beamten muffen bei der Zollerhebung sich genan nach den vorgeschriebenen Sätzen richten. In wiesern zu viel erhobene Beträge dem Zollpflichtigen zu erstatten sind, oder zu wenig oder gar nicht erhobene Beträge von ihnen nachträglich eingezogen werden können, ist in dem Zollgesetze §. 17. bestimmt.

IV. Allgemeines Berhalten ber Bollb, eamten und ber Bollpflichtigen gegen einanber.

#### §. 111.

Es ist Pflicht ber Zollbeamten, die Personen, mit welchen sie im Dienste zu thun haben, ohne Unterschied anständig zu behandeln, bei ihren Dienstverrichtungen bescheiden zu verfahren, und ihre Nachfragen und Resvisionen nicht über ben Zweck ber Sache auszudehnen.

Infonderheit durfen fie unter keinen Umftanden für irgend ein Dienstgeschäft, es bestehe in Nachfragen, Revisionen, Ausfertigungen u. f. w. ein Entgelt oder Gesichenk, es sei an Geld, Sachen oder Dienstleistung, und habe Namen, wie es wolle, verlangen oder annehmen.

Damit Beschwerben bes Publicums, besonbers an ben Grenzen, wo ber Frembe keine Zeit zu einem umsständlichern Berfahren hat, zur Kenntniß ber vorgesetten Behörbe gelangen, soll bei jeder Zolls und Absertigungsstelle ein Beschwerde-Register vorhanden sein, in welches jeder, der Ursache zur Beschwerde zu haben vermeint, seinen Namen, Stand und Wohnort, so wie die Thatssache, worüber er sich beschweren zu können glaubt, einstragen kann.

Bei Beschwerden gegen Grenzaufseher, deren Namen dem Beschwerdeführer unbekannt sind, reicht es hin, die Nummer des Brustschildes anzusühren, welches der Aufsseher auf Berlangen vorzuzeigen verpflichtet ist.

Sat irgend Jemand Grunde, feine Beschwerde nicht in bas Beschwerde-Register einzutragen, so kann er sie bei ber hohern Behorde anbringen. Uebrigens wird von benjenigen, welche bei ben Bollstellen zu thun haben, ober mit ben Aufsichtsbeamten in Berührung tommen, erwartet, baß sie ihrerfeits zu teinen Beschwerben über ihr Betragen gegen die Zollbeamten Anlaß geben werben.

# Gefeg

megen

Untersuchung und Bestrafung der Zollvergehen.

### A. Bon ben Strafen ber Bollvergehen.

a) Strafe ber Contrebande.

S. 1.

Wer es unternimmt, Gegenstände, beren Eins ober Ausfuhr verboten ist, biesem Berbote zuwider, eins ober auszuführen, hat die Consiscation der Gegenstände, in Bezug auf welche das Bergehen (die Contrebande) verübt worden ist, und zugleich eine Geldbuße verwirkt, welche dem doppelten Werthe jener Gegenstände, und, wenn solcher nicht fünfzehn Gulden beträgt, dieser Summe gleichkommen soll.

# b) Strafe ber Bollbefraubation.

S. 2.

Wer es unternimmt, bem Staate die Ein ., Aus oder Durchgangsabgaben zu entziehen, hat die Confisecation ber Gegenstände, in Bezug auf welche das Bergehen (die Zollbefraudation) verübt worden ist, und zugleich eine, bem vierfachen Betrage ber vorenthaltenen Abgaben gleichkommende, Geldbuße, welche jedoch nie-

male unter zwei Gulben betragen foll, verwirkt. Diefe Abgaben find außerdem nach bem Zolltarife zu entrichten.

aa. Strafe bes erften Ructfalls.

S. 3.

Im Wiederholungsfalle, nach vorhergegangener rechtsfräftiger Berurtheilung, wird die nach SS. 1. und 2., außer der Confiscation der Gegenstände des Bergehens, eintretende Geldbuße verdoppelt, anstatt derselben aber jedesmal dem Schuldigen eine verhältnismäßige Freiheitsstrafe auferlegt.

bb. Strafe bes fernern Rudfalle.

S. 4.

Ein fernerer Rückfall, nach früherer rechtskräftiger Berurtheilung zur Strafe bes S. 3., zieht, außer ber Confiscation ber Gegenstände bes Bergehens, eine Freisheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren, und unter besonders beschwerenden Umständen bis zu zehn Jahren und jedensfalls den Verlust des Gewerbes nach sich, bei welchem die Defraudation verübt worden ist.

cc. Falle, wo die Defraudation als vollbracht angenommen wird.

§. 5.

Die Contrebande oder Zolldefraudation wird als vollbracht angenommen:

- 1) wenn bei ber Unmelbung an ber Bollftatte
  - a) Gewerbtreibende und Frachtführer verbotene oder abgabepflichtige Gegenstände gar nicht, oder in zu geringer Menge, oder in einer Beschaffenbeit, die eine geringere Abgabe würde begrüns det haben, declariren, oder

- b) andere Personen bergleichen Gegenstände wider besseres Wissen unrichtig beclariren, ober bei ber Revision verheimlichen;
- 2) wenn beim Transport verbotener ober abgabepflichtiger Gegenstände im Grenzbezirfe
  - a) an ben bestimmten Bollstätten nicht angehalten,
  - b) die vorgeschriebene Bollstraße oder der im Bollausweise bezeichnete Weg nicht inne gehalten,
  - c) ber Transport ohne Erlaubniß ber Behörde außer ber gesetslichen Tageszeit bewirft wird, ober
  - d) Gegenstände ohne ben vorschriftsmäßigen Bollausweis betroffen werden, ober mit diesem nicht übereinstimmen;
- 3) wenn über verbotene ober abgabepflichtige Gegenstände, welche aus dem Auslande eingehen, vor
  ber Anmeldung und Revision bei der Zollstätte,
  ober, wenn über derartige zur Durchsuhr ober
  zur Bersendung nach einer steuerfreien Riederlageanstalt beclarirte Gegenstände auf dem Transporte
  eigenmächtig verfügt wird;
- 4) wenn Gewerbtreibenbe im Grenzbezirfe fich nicht, in Gemäßheit ber nach S. 29. bes Zollgesetzes gestroffenen Anordnungen, über bie erfolgte Berfteuerung ober bie steuerfreie Abstammung ber vorgefundenen Gegenstände ausweisen können;
- 5) wenn aus steuerfreien Niederlageanstalten Waaren ohne vorschriftsmäßige Declaration entfernt wers ben, und
- 6) wenn in ben S. 30. bes Zollgesetzes bezeichneten Fallen bie vorgeschriebene Auskunft nicht zur Stelle ertheilt wirb, ber erforderliche Bermert in ben Sandlungsbuchern fehlt, bie verordnete Anmelbung

unterblieben ift, ober die Waare auf bem Transporte ohne vorschriftsmäßige Bezettelung angetroffen wird.

Das Dafein der in Rede stehenden Bergehen und die Anwendung der Strafe derselben wird in den vorstehend unter 1. bis 6. angeführten Fällen lediglich burch die daselbst bezeichneten Thatsachen begründet.

Rann jedoch in ben unter 2. 4. und 6. angeführsten Fallen ber Angeschuldigte vollständig nachweisen, baß er eine Contrebande ober Zolldefraudation nicht habe verüben können noch wollen: so findet nur eine Ordnungsstrafe nach Borschrift bes §. 14. statt.

Bei unrichtiger Declaration abgabepflichtiger zur Durchfuhr angemelbeter Gegenstände wird die Strafe nach dem Betrage der Eingangsabgaben bestimmt.

#### S. 6.

Wenn ein Frachtführer nach Borschrift bes §. 5. No. 1. litt. a. wegen unrichtiger Declaration verurtheilt, berselbe jedoch durch die ihm von dem Befrachter mitgegebenen Declarationen, Frachtbriese oder andere schriftliche Rotizen über den Inhalt der Colli zu der unrichtigen Declaration veranlaßt worden, oder, wenn in den §. 5. No. 4. und 6. angeführten Fällen die Berurtheislung lediglich auf den Grund der daselbst bezeichneten Thatsachen ersolgt ist, ohne daß die Desraudation selbst weiter nachgewiesen worden: so sindet im Wiederhoslungskalle die Strase des Rückfalls nicht statt, auch soll eine solche Berurtheilung die Anwendung dieser Strase bei einem nachher verübten Zollvergehen nicht begründen.

#### S. 7.

Werben Gegenstände, beren Ein: ober Ausfuhr verboten ift, bei dem Greng: Zollamte von Gewerbetreisbenden ausdrücklich angezeigt, oder von andern Personen vorschriftsmäßig zur Nevision gestellt: so sind folche auf Kosten bes Inhabers zurückzuschaffen, und es findet alsdann eine Strafe nicht statt.

dd. Bollbefraubation unter erfchwerenben Umftanben.

#### s. 8.

Die Strafe ber Contrebande ober Defraudation wird um bie Salfte geschärft:

- 1) wenn die Gegenstände beim Transport in geheismen Behältnissen, oder sonst auf eine fünstliche und schwer zu entbeckende Art verborgen, und
- 2) wenn zum Durchgang ober Wieberausgang angemelbete Gegenstände auf bem Transport vertauscht ober in ihren Bestandtheilen verändert worden sind.

### **§.** 9.

Diese Strase (§. 8.) tritt gleichsalls ein, wenn Gewerbetreibenbe, benen, zur Beförderung ihres Gewerbes
und unter der Bedingung der Verwendung zu diesem
Zwecke, abgabepflichtige Gegenstände ganz frei oder gegen eine geringere Abgabe verabsolgt worden sind, dies
selben ohne vorherige Nachzahlung der Gefälle anderweit verwenden, oder veräußern; oder wenn Personen,
benen Waaren unverzollt anvertraut worden, mit denselben Unterschleif treiben oder zu treiben verstatten.
Außerdem gehen sie, in dem einen wie in dem andern
Falle, der ihnen gewährten Begünstigung für immer
verlustig.

# §. 10.

Die Strafe bes ersten Rudfalls (§. 3.) trifft biesenigen, welche bie Contrebande oder Defraudation in einem Complotte von mehr als zwei Personen unternehmen, und die Strafe bes zweiten Rudfalls (§. 4.) den Anführer und Anstister eines solchen Complotts. — Im Wiederholungsfalle nach früherer rechtsträftiger Berurteilung tritt gegen die Theilnehmer des Complottes die Strafe des zweiten Rudfalls ein, und gegen den Ansührer und Anstister des Complottes wird die Strafe um die Halfte verschärft.

#### S. 11.

Es wird angenommen, daß das Bergehen im Complotte verübt worden, wenn mehr als zwei Defraudanten zusammen betroffen worden sind, und diese nicht nachweisen können, daß ihr Zusammentreffen nur ein zufälliges gewesen sei.

# §. 12.

Mer im Grenzbezirke auf Nebenwegen oder zur Rachtzeit bei einer Contrebande oder Defrandation mit Waffen oder andern dergleichen gefährlichen Wertzeusgen betroffen wird, soll außer der Strafe der Contrebande oder Defraudation mit einer eine bis dreisährigen, und, wenn er sich der Waffen zum Widerstande gegen die Zollbeamten bedient hat, nach Berhältniß der den letztern zugefügten Beschädigung, in so fern hierdurch nach den allgemeinen Strafgesehen nicht eine härtere Strafe verwirkt ist, mit einer fünf bis zwanzigjährigen Freiheitsstrafe belegt werden.

### ee. Strafe ber Theilnehmer.

#### S. 13.

Wer an einer Contrebande ober Zolldefraudation als Gehülfe oder Begünstiger Theil nimmt, wird mit der vollen Strafe eines solchen Bergehens, und, je nachedem er früher schon wegen eines gleichen Bergehens verurtheilt worden ist oder nicht, mit der Strafe des ersten Falles oder des Rückfalles belegt.

# c) Strafe ber Contravention.

#### 6. 14.

Die Uebertretung ber Borschriften bes Zollgesetes und ber Zollordnung, so wie der in Folge derselben ofsentlich bekannt gemachten Berwaltungsvorschriften, für welche keine besondere Strafe angedroht ift, wird mit einer Ordnungostrafe von einem bis fünfzehn Gulden geahndet.

d) Bermanblung ber Gelbbufe in Freiheitsstrafe.

# §. 15.

Soweit eine Gelbbuße von dem Berurtheilten wegen seines Unvermögens nicht beizutreiben ift, tritt an deren Stelle eine verhältnismäßige Freiheitsstrafe.

e) Bertretungeverbindlichfeit fur bie Gelbbufe.

# §. 16.

Gewerbtreibende muffen für die Gelbbufen wegen aller Bergehen gegen die Zollgesetze, welche von ihrem Gesinde, ihren Dienern, Gewerbsgehülfen, Chegatten, Kindern und den zu ihrem hausstande gehörigen Berswandten, andere Personen aber nur für die Geldbufe wegen berjenigen Bergehen, die von ihren Ehegatten

und Kindern bei Gelegenheit folder Geschäfte, zu benen fie von ihnen beauftragt worden find, haften, wenn bie Gelbugen von dem eigentlichen Thater wegen deffen Unvermögens nicht beigetrieben werden konnen.

# f) Bestimmungen megen ber Confiscation. S. 17.

Der in Folge eines Zollvergehens eintretende Berlust der Gegenstände des Bergehens trifft jederzeit den Eigenthümer. Eine Ausnahme sindet nur statt, wenn die Contredande oder Defraudation von dem bekannten Frachtsuhrmann oder Schiffer, welchem der Transport allein anvertraut war, ohne Theilnahme und Mitwissen des Eigenthümers verübt worden ist, und der Fuhrmann oder Schiffer nicht zu denjenigen Personen gehört, für welche der Eigenthümer, nach Borschrift des §. 16., wegen der Geldbußen subsständ verhaftet ist; in diesem Falle tritt statt der Consideration die Berpflichtung des Waarensührers ein, den Werth jener Gegenstände zu entrichten.

#### S. 18.

Das Eigenthum ber Gegenstände, die ber Confiscation unterliegen, geht in dem Augenblicke, wo dieselben in Beschlag genommen worden sind, sogleich auf den Staat über und kann nach den Grundfägen der Civilgesetze über die Bindication gegen jeden dritten Besiger verfolgt werden.

# g) Busammentreffen mit anbern Berbrechen.

S. 19.

Treffen mit einem Zollvergehen andere Berbrechen gufammen, fo fommt die für erstere bestimmte Strafe gugleich mit der für lettere vorgeschriebenen gur Anwendung.

#### S. 20.

Wird eine Contrebande oder Defraudation mittelst Abnahme, Berletzung oder sonstiger Unbrauchbarmachung des amtlichen Waarenverschlusses verübt, so tritt eben die Strafe ein, welche bei einem mittelst falscher öffentslicher Urkunden verübten Zollvergehen stattsindet. Die Berletzung des amtlichen Waarenverschlusses ohne Besabsichtigung einer Gefälles Entziehung wird, wenn nicht nachgewiesen werden kann, daß dieselbe durch einen unverschuldeten Zufall entstanden ist, mit einer Geldbusse geahndet, welche bei verbotenen Gegenständen dem sechsten Theile des Werths derselben, und bei anderen Gegenständen dem sechsten Theile der Eingangsabgabe gleich kommt.

#### h) Strafe ber Beftechung.

# §. 21.

Wehr einen zur Mahrnehmung des Zoll = Interesse verpflichteten Beamten, mit dem er im Amte zu thun hat, oder den Angehörigen desselben Geld oder Geldeswerth schenkt oder zum Geschenk anbietet, wird mit einer dem dreißigfachen Betrage oder Werthe des Geschenks oder des Angebotenen gleichkommenden Geldbusse, und, wenn der Betrag oder Werth nicht zu ermitteln ist, mit einer Geldbusse von zehn bis hundert und sunfzig Gulden belegt.

# i) Strafe ber Biberfeglichfeit.

# §. 22.

Widersetlichkeit gegen einen folchen Beamten bei rechtmäßiger Ausübung seines Amtes wird, insofern das mit teine Beleibigungen und Thatlichkeiten gegen bie Person des Beamten verbunden sind, mit einer Geldbuße von zehn bis fünfundsiebenzig Gulden geahndet. Sind bei einer solchen Widersetzlichkeit zugleich wörtliche oder thatliche Beleidigungen verübt, so treten ausserdem die in dem allgemeinen Strafgesetze angeordneten Strafen ein. Jeder etwanige Mißbrauch der Amtsgewalt von Seiten der Beamten, bewirft eine Milderung der Strafbarkeit desjenigen, der sich widersetzt hat.

k) Entschuldigung mit ber Unbefanntschaft ber Bollgefete.

#### S. 23.

Unbekanntschaft mit ben Borschriften ber Bollgefetzgebung und ber in Folge berselben gehörig bekannt gemachten Berwaltungevorschriften soll Niemand, auch nicht ben Ausländern, zur Entschuldigung gereichen.

# B. Bon bem Strafverfahren.

a) Berfahren bei Entbeckung einer Bollgefegubertretung.

## S. 24.

Die vorläufige Feststellung des Thatbestandes bei Entdeckung einer Zollgesetsübertretung erfolgt durch die mit der Wahrnehmung des Zoll-Interesse beauftragten Beamten, welche sich der Gegenstände des Vergehens, und wenn es zur Sicherstellung der Abgaben, Strafen und Untersuchungskosten erforderlich ist, auch der Transportmittel durch Beschlagnahme versichern mussen. Fremde und unbekannte Contravenienten können verhaftet und, bie sie sich legitimiren und Sicherheit bestellen, an das Polizeiamt zur Verwahrung abgeliefert werden.

b) Berfahren hinfichtlich ber in Befchlag genommenen Sachen.

#### §. 25.

Die Freilassung ber in Beschlag genommenen Gesgenstände vor ausgemachter Sache ist nur zulässig, wenn eine Berdunkelung des Sachverhältnisses davon nicht zu besorgen ist. Alsdann ist solde in Ansehung der Transportmittel durch die Zoll-Direction ohne Berzug zu verssügen, wenn entweder, nach den obwaltenden Berhältnisen, wahrscheinlich ist, daß der Contravenient dem Staate auch ohne Sicherheitsleistung für das Bergehen werde gerecht werden können, oder wenn genügende Sicherheit auf Höhe des Betrags der Gefälle, Strafe und Kosten, oder auf Höhe des Werths der Transportsmittel, falls dieser geringer ist, geleistet worden.

In Unsehung der in Beschlag genommenen Waaren, in Bezug auf welche die Uebertretung verübt worden, sindet, unter obiger Voraussetzung, die Freilassung durch die Zoll = oder Steuerstellen nur statt, wenn bei Verzehen, welche nicht die Consiscation der Waaren nach sich ziehen, die wahrscheinliche Summe der Strafe und Kosten, und in andern Fällen der anerkannte oder geshörig ermittelte Werth der Waaren, einschließlich der Vefälle, entweder daar deponirt, oder völlige Sicherheit dafür auf andere Art geleistet wird.

#### S. 26.

In so fern die in Beschlag genommenen Transports mittel, als Zugthiere u. s. w. nicht innerhalb acht Tagen freigegeben werden können, und deren Pflege und Untershaltung Kostenauswand Seitens der Zollverwaltung ersfordert, oder die in Beschlag genommenen Waaren dem

Berberben bei der Aufbewahrung unterworfen find, muß die Beräußerung derselben alsbald veranlaßt werden.

c) Feststellung bes Thatbestanbes burch bie Beamten.

#### S. 27.

Die Zollgesehübertretungen werben, so weit sie von ben Zoll = ober Steuerbeamten entdeckt worden, durch Protocolle berselben constatirt.

#### S. 28.

Diefe Protocolle muffen enthalten:

- 1) bas Datum und ben Ort ber Aufnahme;
- 2) bie Namen ber babei anwesenden Perfonen;
- 3) bie vollständige Angabe bes hergangs ber Sache, und
- 4) bie Unterzeichnung ber anwesenden Personen, oder bie Erwähnung, bag bieselben nicht haben unterszeichnen wollen oder können.

Das Protocoll, beffen Aufnahme nicht über drei Tage nach Entbedung der Uebertretung ausgesetzt werden darf, muß von den Beamten, mit der Bersicherung der Richtigkeit des Inhalts auf den Diensteid, unterschrieben werden.

Das von zwei Zolls ober Steuerbeamten über eine von ihnen entbectte Zollgesetzübertretung vorschriftsmäßig aufgenommene Protocoll begründet einen vollen Beweis der Thatsache, welche sie darin aus eigener Wahrnehsmung angeben.

#### d) Competenz.

#### §. 29.

Die Untersuchung und Entscheidung steht in den Fällen, wo eine Freiheitsstrafe unmittelbar statt findet,

ober beim Busammentreffen mit anbern Berbrechen (6. 19.) ben Gerichten, und in ben Rallen, mo es nur anf eine Ordnungestrafe antommt, ber Boll-Direction ausschlieflich zu. In ben übrigen Rallen erfolgt bie Untersuchung und Entscheidung von ber Boll-Direction. Diefe fann fo lange noch fein Strafbescheib erlaffen worden ift, die Bermeifung ber Sache jum gerichtlichen Berfahren verfügen, und ebenfo ber Ungeschuldigte mahrend der Untersuchung bei der Boll = Direction, und bin= nen gehn Tagen nach Eröffnung bes von letterer abgefaßten Strafbescheibes, auf rechtliches Behor antragen. Der Strafbescheid wird alebann ale nicht ergangen an-Der Berufung auf rechtliches Behor mirb es gleich geachtet, wenn ber Angeschulbigte auf bie Borlabung ber Boll-Direction nicht erscheint, ober bie Auslaffung vor letterer verweigert.

#### e) Berfahren bei gerichtlichen Untersuchungen.

#### S. 30.

Die Berufung auf rechtliches Gehör ist bei ber Boll-Direction anzumelden. Dieselbe veranlaßt hierauf die Einleitung der gerichtlichen Untersuchung, zu deren Führung ein Untersuchungsrichter anzustellen ist.

#### §. 31.

Nach geschlossener Untersuchung werden die Verhands lungen von der Zoll = Direction an das Appellationss Gericht zur Entscheidung eingesandt.

#### S. 32.

Die Führung und Entscheidung ber gerichtlichen Untersuchungen erfolgt in ber Form, welche für biejenige Gattung von Bergeben, zu welcher bie Bollgesenbertretung gehört, in ben Proceggesehen vorgeschrieben find,

von dem Appellations - Gericht in erster und dem Ober-Appellations-Gericht oder beziehungsweise dem Appels lations - Gericht als Revisions - Gericht auf eingeholten Rath auswärtiger Rechtsgelehrten in letter Instanz.

Die Zoll-Direction ist in Fällen, wo die Gerichte ausschließlich competent sind, nur diejenigen Borkehrungen zu treffen befugt und verpflichtet, welche nöthig sind, um den Thatbestand bes Vergehens ober Verbrechens zu sichern.

#### §. 33.

Wenn die Fahigfeit bes Angeschuldigten zur Bahlung ber Geldbuffe nicht außer Zweifel ift, so muß zugleich auf die im Unvermögensfalle eintretende Freiheitsstrafe erfannt werden.

f) Berfahren bei Untersuchungen im Berwaltungswege.

#### S. 34.

Die Boll'Direction untersucht die Uebertretungen summarisch; die Betheiligten und Zeugen werden mund- lich verhört und ihre Aussagen zu Protocoll genommen.

#### S. 35.

Die Borladungen geschehen burch die Steueraufseher ober Unterbedienten ber Zoll-Direction, oder auf beren Requisition burch bas Polizepe resp. Landamt nach den für bie gerichtlichen Insinuationen bestehenden Borschriften.

#### §. 36.

Erscheint der Angeschuldigte auf die Borladung nicht, so wird die Sache nach Borschrift des S. 29. zur gerichtlichen Untersuchung abgegeben.

#### §. 37.

Ift jeboch bie Sache gur gerichtlichen Cognition nicht geeignet, fo wirb, wenn bie Uebertretung von einem

Beamten aus eigener Wissenschaft angezeigt worden, oder durch Urkunden bescheinigt ist, der Angeschuldigke der That in contumaciam für geständig erachtet; wenn aber zum Beweise der Uebertretung noch Zeugen zu vernehmen sind, mit deren Bernehmung in contumaciam verschren und nur auf solche Einwendungen gegen die Glaubwürdigkeit derselben Rücksicht genommen, welche sich aus deren Aussagen von selbst ergeben. — Die Untersuchung wird ohne weitere Borladung des Angesschuldigten zu Ende geführt und entschieden. Diese Rachtheile müssen demselben in der Borladung aussbrücklich bekannt gemacht werden.

#### s. 38.

Die Zeugen sind verbunden, den an sie von der Zoll-Direction ergehenden Borladungen Folge zu leisten. — Wer sich bessen weigert, wird bazu auf Requisition der Zoll-Direction durch das Gericht in gleicher Art wie bei gerichtlichen Vorladungen, angehalten. Bei Vereidung der Zeugen ist der Untersuchungs-Richter zuzuziehen, oder die Zeugen sind zur Vereidung vor denselben zu stellen.

#### §. 39.

In Sachen, wo die Gelbbufe und ber Confidecationswerth zusammen ben Betrag von fünf und siebenzig Gulben übersteigen, muß bem Angeschuldigten auf Berlangen eine Frist von acht Tagen bis vier Wochen zur Einreichung einer schriftlichen Bertheibigung gestattet werben.

#### S. 40.

Findet die Boll = Direction die Anwendung einer Strafe nicht begrundet, fo verfügt fie die Zurudlegung ber Aften.

#### §. 41.

Der Strafbescheid, welchem die Entscheidungsgründe beigefügt sein muffen, wird burch die Zoll-Direction dem Angeschuldigten nach Besinden der Umstände zu Protocoll publicirt, oder in der für die Borladung vorgeschriebesnen Form insinuirt. — Bei Eröffnung des Strafbesscheides sind dem Angeschuldigten zugleich die ihm dasgegen zustehenden Rechtsmittel bekannt zu machen.

## g) Recurs = Inftang.

Der Angeschuldigte kann, wenn er von der Besugniß zur Berusung auf richterliche Entscheidung keinen Gebrauch machen will, gegen den Strasbescheid den Recurs an die Senats Deputation in Zoll Sachen ergreisen. Dies muß jedoch binnen zehn Tagen nach der Erössnung des Strasbescheides geschehen, und schließt fernerhin jedes gerichtliche Bersahren aus. Der Recurs ist bei der Zoll Direction anzumelden. — Wenn mit der Anmeldung des Recurses nicht zugleich dessen Rechtsertigung verbunden ist, so wird der Angeschuldigte durch die Zoll Direction ausgesordert, die Aussührung seiner weitern Bertheidigung in einem nicht über vier Wochen hinaus anzusehenden Termin zu Protocoll zu geben oder bis dahin/schriftlich einzureichen.

#### S. 43.

Die Berhandlungen werben hiernächst zur Abfassung bes Recureresoluts an die Senats Deputation in Boll-Sachen eingesandt. Hat jedoch der Angeschuldigte zur Rechtfertigung des Recurses neue Thatsachen oder Besweismittel, deren Aufnahme erheblich befunden wird, angeführt, so wird mit der Instruction nach den für die erste Instanz gegebenen Bestimmungen versahren.

#### §. 44.

Das Recurseesolut, welchem die Entscheidungsgründe beizusügen find, wird an die Zoll-Direction befordert und, nach erfolgter Publication ober Insinuation, voll-firect.

#### h) Roften.

#### S. 45.

Bei ber Untersuchung im Berwaltungswege fommen außer ben baaren Auslagen an Porto, Stempel u. f. w. feine Koften gum Ansabe.

#### i) Strafvollftredung.

#### S. 46.

Die Bollstreckung ber Erkenntniffe erfolgt in allen Fallen von bem Fiskal und executor in civilibus, wels der babei nach seiner Instruction zu versahren hat.

#### k) Bollftredung ber subsibiarisch eintretenden Freiheitsftrafe.

#### S. 47.

Rann bie Geldbuße ganz ober theilweise nicht beis getrieben werden, so ist, wenn nicht schon für den Unversmögenöfall auf eine Freiheitöstrafe erkannt worden, die Geldbuße von dem Gerichte durch ein Resolut in eine verhältnißmäßige Freiheitöstrafe zu verwandeln und legstere zu vollstrecken.

Bei ben im Berwaltungswege festgesetzten Gelbbußen geschieht die Berwandlung auf ben Grund eines von ber Zoll. Direction unter ber Aussertigung des Strafressoluts zu sehenden Attestes über die Uneinziehbarkeit der Geldbuße durch das Appellations. Gericht, welches dabei auf eine Prüfung der erfolgten Entscheidung nicht weister eingehen darf.

1) Berfahren bei ber Erecution gegen Auslander.

#### 6. 48.

Ausländer, welche die gegen sie erfannte Gelbbuse nicht abtragen, sind, sobald sie im Inlande betroffen werden, von der Zoll Direction unter Zuziehung des Polizey Amts zu verhaften, und wenn sie hierauf nicht, binnen einer nach den Umständen zu bestimmenden Frist, für die Berichtigung oder Sicherstellung der Geldbuse sorgen, an die Gerichte, Behufs der Bollstreckung der subsidiarisch eintretenden Freiheitsstrafe, abzuliefern.

#### §. 49.

Der Berurtheilte fann von ber statt ber Gelbuge bereits in Bollzug gefesten Freiheitsstrafe sich nur burch Erlegung bes vollen Betrages der erfannten Geldbuße befreien.

m) Berfahren gegen bie fubsibiarisch Berhafteten.

§. 50.

Ift für die Geldbufe ein Anderer nach Borschrift bes s. 16. verhaftet, so veranlaßt die Zoll-Direction resp. bas Appellations-Gericht die Zuziehung desselben zu der gegen den Contravenienten eingeleiteten Untersuchung, worauf in dem Strafbescheide wegen der Zollgesetzübertretung zusgleich über die subsidiarische Berhaftung mit entschieden wird.

#### §. 51.

Dem Ermessen der Senats Deputation in Bolls Sachen bleibt es jedoch überlassen, ob die substdiarische Berhaftung geltend gemacht, oder, mit Begebung des Unspruchs auf dieselbe, die Freiheitsstrafe sogleich an dem Contravenienten vollstreckt werden soll.

#### §. 52.

Dem subsidiarisch Berhafteten steht gegen die Entsicheidung ber Boll Direction die Berufung entweber an

bie junachst vorgesetzte Instanz ober an die Gerichte offen. Hat der Contravenient gegen den Strafbescheid eine andere Art der Berufung, als der subsidiarisch Berhaftete, gewählt, so steht es dem letzteren frei, sich der von dem erstern gewählten Berufung nachträglich anzuschließen. Will er dieses nicht, so bleibt das weistere Berfahren ausgesetzt, dis über die Zollgesetzüberstretung in dem von den Contravenienten gewählten Wege entschieden worden ist.

S. 53.

Ist die Zuziehung des subsidiarisch Berhafteten unsterblieben oder letterer auf die Borladung der Zolls-Direction bei der im Berwaltungswege rechtskräftig besendigten Untersuchung nicht erschienen: so fertigt die Zolls-Direction, nachdem die Erecution gegen den Constravenienten vergeblich versucht worden, einen Zahlungsbefehl aus, und läßt benselben dem subsidiarisch Berhafteten mit dem Bedeuten zugehen, daß wenn er sich zu der Bertretung nicht verpflichtet halte, ihm dieserhalb binnen zehn Tagen die Berufung an die höhere Finanzsbehörde oder an die Gerichte offen stehe.

S. 54.

Die abgesondert von der Untersuchung wider den Contravenienten zur gerichtlichen Cognition gelangende subsidiarische Berhaftung wird summarisch erörtert und entschieden. Das Gericht darf hierbei nur auf die Besurtheilung der Frage eingehen, ob der Fall der subsidiarischen Berhaftung nach den Gesehen vorhanden sei. Eben dieses sindet statt, wenn der Contravenient sich bei dem verurtheilenden Erkenntnis beruhigt, der subsidiarisch Berhaftete aber von den in diesem Gesetz geordneten Rechtsmitteln Gebrauch macht.

#### n) Berfahren gegen einen unbekannten Defraubanten. S. 55.

Wenn ein Unbekannter, welcher auf einer Ueberstretung ber Zollgesethe betroffen worden, sich entfernt und abgabpflichtige Gegenstände ohne oder mit andern Sachen zurückgelassen hat, so wird hierüber eine öffentsliche Bekanntmachung von der ZollsDirection erlassen, und dreimal von vier zu vier Wochen in die antlichen Blätter eingerückt. Melbet sich hierauf Niemand binnen vier Wochen nach der letten Bekanntmachung, so werden die Sachen zum Bortheil der Staatskasse verkauft; dem Inhaber oder Eigenthümer bleibt aber vorbehalten, seine Unsprüche auf Erstattung des Erlöses noch bis zum Abslause eines Jahres, von der ersten Bekanntmachung an gerechnet, geltend zu machen.

Beträgt ber Werth ber Sachen nicht über fünf und siebenzig Gulden, so bedarf es der öffentlichen Bekanntmachung nicht. Der Berkauf kann alsdann, wenn sich binnen vier Wochen nach der Beschlagnahme Niemand gemeldet hat, verfügt werden, und die einjährige Frist für den Eigenthümer oder Inhaber der Sachen zur Geltendmachung seiner Ansprüche auf Erstattung des Erlöses wird vom Tage der Beschlagnahme an gerechnet.

### o) Denuncianten=Untheil.

#### §. 56.

Die zur Wahrnehmung bes Bollintereffe verpflichteten Beamten, mit Ausnahme ber Mitglieder ber Directiv-Behörbe, erhalten in den von ihnen entdeckten Uebertretungsfällen von dem Werthe ber confiscirten Gegenftande und von der eingezogenen Geldbuffe zwei Drittheile zur Belohnung.

## 3 u fag

zum

## Zoll=Strafgeset.

Der Boll = Direction, welcher die in erster Instanz ergehenden Erkenntnisse jedesmal zuzufertigen sind, stehet gegen lettere ebenfalls das Rechtsmittel der Berufung an das höhere Gericht Behufs Aggravation des ergangenen Erkenntnisses zu.

(Publicirt ben 10 Darg 1836.)

## Bekanntmachung,

die Vorbereitung der Vollziehung des Handels = und Zoll = Bertrags vom 2. Januar 1836 betreffend.

# Wir Burgermeister und Rath' der freien Stadt Frankfurt fügen hiermit zu wissen:

In Gemagheit bes am 2, Januar I. 3. abgefchloffes nen Bollvertrags und ber getroffenen weiteren Bereins

barungen wird Radiftehendes befannt gemacht:

1) ber anliegende Tarif über die Eingangs, Ausgangsund Durchgangszölle soll vom 5. Februar I. J. an auch in hiesiger freien Stadt und deren Gebiet in die gesetliche Kraft treten, in der Art, daß derfelbe auf alle, von da an eingehenden, nicht im freien Berkehr der Bereinsstaaten besindlichen Waaren, in Anwendung zu bringen ist.

2) Bur Erhebung und Controllirung ber tarifmäßigen Bollgefälle wird bahier von demfelben Tage an, ein provisorisches hauptzollamt mit ben erforder-

lichen Erpeditions = Stellen niedergefest.

3) Bur Erleichterung bes Berkehrs, so wie ber Gesichäfte ber hiefigen Zollbehörde ist wegen Uebersweisung ber, über bie benachbarten Bereinszollsämter anher bestimmten Waarensendungen die ersforberliche Einleitung getroffen worden.

Befchloffen in Unserer großen Rathsversammlung den 4. Februar 1836.

(Publicirt im Umteblatt vom 5. Februar 1836.)

#### Bemerkung.

Der in vorstehender Bekanntmachung so wie im Bollvertrage, und in ber Bollverdnung allegirte Tarif nimmt die nun folgenden 65 Seiten (sign. a bis i) ein, welche im Inhaltsverzeichniß mit den fort- taufenden Seitenzahlen gegenwartigen Bandes so correspondiren:

| (1) - 139         | (23) - 161 | (45) - 183 |
|-------------------|------------|------------|
| (2) - 140         | (24) - 162 | (46) - 184 |
| (3) - 141         | (25) - 163 | (47) - 185 |
| (4) - 142         | (26) - 164 | (48) - 186 |
| (5) - 143         | (27) - 165 | (49) - 187 |
| (6) - 144         | (28) - 166 | (50) - 188 |
| (7) - 145         | (29) - 167 | (51) - 189 |
| (8) - 146         | (30) - 168 | (52) - 190 |
| (9) - 147         | (31) - 169 | (53) - 191 |
| (10) - 148        | (32) - 170 | (54) - 192 |
| (11) - 149        | (33) - 171 | (55) - 293 |
| (12) - 150        | (34) - 172 | (56) - 194 |
| (13) - 151        | (35) - 173 | (57) - 195 |
| (14) - 152        | (36) - 174 | (58) - 196 |
| (15) - 153        | (37) - 175 | (59) - 197 |
| (16) - 154        | (38) - 176 | (60) - 198 |
| (17) - 155        | (39) - 177 | (61) - 199 |
| <b>(18)</b> — 156 | (40) - 188 | (62) - 200 |
| (19) - 157        | (41) - 179 | (63) - 201 |
| (20) - 158        | (42) - 180 | (64) - 202 |
| (21) - 159        | (43) - 181 | (65) - 203 |
| (22) - 160        | (44) - 182 | (66) - 204 |
|                   |            |            |

## Boll - Carif.

## Erfte Abtheilung.

Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind.

#### Gang frei bleiben:

- 1. Baume gum Berpflangen, und Reben;
- 2. Bienenftode mit lebenben Bienen;
- 3. Blut von geschlachtetem Bieh, sowohl flüssiges als eingetrochnetes, ausgenommen beim Ausgang an der badischen Grenze; '(zu vergl. zweite Abtheilung Art. 1 Anm.);
- 4. Branntweinspülig;
- 5. Dünger, thierischer; besgleichen andere Düngungsmittel, als: ausgelaugte Asche, Kalkascher, Hornspäne, Knochenschaum oder Zuckererde, Düngefalz, letteres nur auf besondere Erlaubnisscheine und unter Controle der Verwendung; wegen Hornspäne beim Ausgang an der babischen Grenze zu vergl. 2te Abtheilung Art. 1 Anm.;
- 6. Gier;
- 7. Erben und Erze, die nicht mit einem Zollsatze namentlich betroffen sind, als: Bolus, Bimsstein, Blutstein, Braunstein, Gips, Lehm, Mergel, Sand, Schmirgel, Schwerspath (in frystallisierten Stücken), gewöhnlicher Töpferthon und Pseisenerbe, Tripel, Walkererbe u.a.;
- 8. Erzeugnisse bes Aderbaues und ber Biehzucht eines einzelnen von ber Grenze burchschnittenen Landgutes;
  - B. u. St. S. 6r 28b.

- 9. Rifde, frifde, und Rrebfe;
- 10. Gras, Futterfrauter und Beu;
- 11. Bartengemächse, frifche, als:

Blumen, Gemuse und Krautarten, Kartoffeln und Rüben, essbare Wurzeln 2c., auch frische Krappwurzeln, ingleichen Feuersschwamm, roh, wie er von den Bäumen kommt; auch ungestrocknete Cichorien;

- 12. Geflügel und fleines Wildpret aller Urt;
- 13. Glasur = und Hafnererz (Alquifoux);
- 14. Gold und Silber, gemünzt, in Barren und Bruch, mit Ausschluß ber fremden filberhaltigen Scheidemunze;
- 15. Hausgeräthe und Effecten, gebrauchte; getragene Kleiber und Wäsche; auch gebrauchtes Handwerkszeug, von Anziehenden zur eigenen Benutung; auch neue Kleiber, Wäsche und Effecten, insofern sie Ausstattungsgegenstände sind;
- 16. Holz (Brenn= und Nutholz, auch Flechtweiden), welches zu Lande verfahren wird, und nicht nach einer Holzablage zum Verschiffen bestimmt ist; Neisig und Besen daraus;
- 17. Rleidungsstüde und Wäsche, welche Reisende, Fuhrleute und Schiffer zu ihrem Gebrauche, auch Handwerkszeug, welches reisende Handwerker, ingleichen Muster und Musterfarten, welche Handelsreisende mit sich führen, dann die Wagen der Neisenden; ferner Wagen und Wassersahrzeuge der Fuhrleute und Schiffer zum Personen= und Waaren=Transport, gebrauchte Inventarien=Stücke der Schiffe, Neisegeräth, auch Verzehrungsgegenstände zum Neiseverbrauch;
- 18. Lobfuchen (ausgelaugte Lobe als Brennmaterial);
- 19. Mild;
- 20. Dbft, frifdes ;
- 21. Papierspäne (Abfälle) und beschriebenes Papier (Acten, Maculatur); Anmerk. An den Großherzogl. Babischen Zollfätten mit einem Aussuhrzoll von 3 fl. 261/4 fr. für den Zoll-Centner belegt; (zu vergl. 2te Abtheilung Art. 24.);
- 22. Saamen von Balbhölgern:
- 23. Schachtelhalm, Schilf und Dachrobr;
- 24. Scheerwolle (Abfälle beim Tuchscheeren), besgleichen Flodwolle (Abfälle von der Spinnerei) und Tuchtrummer (Abfälle von der Weberei);
- 25. Steine, alle behauene und unbehauene, Bruch-, Ralf-, Schiefer-, Biegel- und Mauersteine beim Landtransport, infofern fie nicht nach

einer Ablage zum Berschiffen bestimmt sind; Mahl - und grobe Schleif = und Wetsteine in bemselben Falle;

- 26. Strob, Spreu, Baderling;
- 27. Thiere, alle lebenden, für welche fein Tariffan ausgeworfen ift;
- 28. Torf und Braunfohlen;
- 29. Treber und Trefter.

## 3weite Abtheilung.

Gegenstände, welche bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr einer Abgabe unterworfen sind.

Fünfzehn Silbergroschen oder ein halber Thaler Preuß. vom Preuß. Centner, oder fünfzig Kreuzer im 24-Gulbensfuß vom Zoll-Centner Brutto-Gewicht, wird in der Regel bei dem Eingang, und weiter keine Abgabe bei dem Berbrauch im Lande, noch auch dann erhoben, wenn die Waare hiernächst ausgeführt werden sollte.

Ausnahmen hiervon treten bei allen Gegenständen ein, welche entweber nach dem Borbergebenden (erste Abtheilung) ganz frei, oder nach dem Folgenden namentlich

- a) einer geringern oder höhern Eingangsabgabe als ein halber Thaler vom Preuß. Centner, oder fünfzig Kreuzer vom Zoll-Centner unterworfen, oder
- b) bei der Aussuhr mit einer Abgabe belegt sind.

Es find biefes folgende Gegenstände, von welchen die beigefesten Ge-fälle erhoben werden:

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgabenfätz<br>Månzfuß<br>30stel    | e (n       | iit ber                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gewicht,<br>Maak<br>oder<br>Unzahl. | Ein        | å t e<br>eim<br>gang.<br><i>Fgs</i><br>(gGr) |
| 1    | Abfälle von Glashütten, desgleichen Glassicherben und Bruch; von Seisensiedereien die Unterlauge; von Gerbereien das Leimsleder; ferner Thierslechsen, Hörner, Hornsspien, Klauen und Knochen, letztere mögen ganz oder zerkleinert seyn                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Centner                           | frei.      | -                                            |
| 2    | Baumwolle u. Baumwollenwaaren: a) Rohe Baumwolle b) Baumwollengarn: 1) weißes ungezwirntes, und Watten 2) boublirtes, gezwirntes Garn (Zwirn, Strickgarn), ingleichen alles gefärbte Garn c) Baumwollene, besgleichen aus Baumswolle und Leinen, ohne Beimischung von Seibe und Wolle, gefertigte Zeuge und Strumpswaaren, Spiken (Tüll), Posamentiers, Knopfmachers, Stickerund Putwaaren; auch Gespinnst und Tressenwaaren aus Metallfäben (Lahn) und Baumwolle ober Baumwolle und Leinen, außer Berbindung mit Seibe, | 1 Gentner 1 Gentner 1 Gentner       | frei.<br>2 | -                                            |
| 3    | Wolle, Eisen, Glas, Holz, Leber,<br>Messing, Stahl und andern Mate-<br>rialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Centner                           | 50         | -                                            |
| 3    | a) Rohes, in Blöden, Mulden 2c b) Grobe Bleiwaaren, als: Kessel, Köh= ren, Schrot, Platten u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centner 1 Centner                 | 2 10       | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (6) -          |

| E | intl | eilung               | er 21 = Gulden= g bes Thalers in b Gewichte.                                      | Ubgabenfähe nach dem 24 : Gulden : Fuße und Zoll : Centner. |       |                                       |          |                                                                      |                                                 |  |  |
|---|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
|   |      | å g e<br>eim         | Får Thara wird<br>vergåtet vom                                                    | Gewicht,<br>Maaß                                            |       | S å<br>be                             | į<br>i m | e                                                                    | Für Thara wird<br>vergütet vom                  |  |  |
|   | Uus  | gang.                | Centner Brutto=<br>Gewicht.                                                       | ober                                                        | Gin   | gang.                                 | Uus      | gang.                                                                | Centner Brutto: Gewicht.                        |  |  |
|   | 48   | (gGr)                | Pfund.                                                                            | Unzahl.                                                     | ß     | X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ß        | Xº                                                                   | Pfund.                                          |  |  |
|   | 49   | 10 (8)*) — — — — — — | 20 in Fässern und Kisten.  10 in Vallen.  20 in Fässern und Kisten.  8 in Ballen. | 1 Centner 1 Centner 1 Centner 1 Centner 1 Centner 1 Centner | frei. | 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>        |          | 31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 50 — — |                                                 |  |  |
| - |      | -                    | 7 in Faffern<br>und Kiften.                                                       | 1 Centner                                                   | 3     | $26^{1}/_{4}$                         |          | -                                                                    | 7 in Faffern<br>und Kisten.                     |  |  |
| - | -    | -                    | 22 in Fassern<br>und Kisten.<br>14 in Körben.                                     | 1 Centner                                                   | 16    | 58 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>        | -        | -                                                                    | (20 in Fassern<br>und Kisten.<br>(13 in Körben. |  |  |

<sup>\*)</sup> Die unter ben Gilbergrofchen fichenden Biffern bezeichnen 24ftel bes Thalers.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Munzfuß                             | e nach bem<br>e (mit ber<br>ind 24stel),                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gewicht,<br>Maak<br>ober<br>Unzahl. | Sáte beim Gingang.  4 Hys (gGr)                                |
| 4    | Bürstenbinder = und Siebmacher = waaren: a) Grobe, in Verbindung mit Holz oder Eisen ohne Politur und Lack b) Feine, in Verbindung mit andern Masterialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Centner                           | 3 —<br>10 —                                                    |
| 5    | Drogueries u. Apothekers auch Farbmaaren:  a) Chemische Fabrikate für ben Medicinalsund Gewerbsgebrauch, auch Präparate, ätherische auch andere Dele, Säuren, Salze, eingedickte Säste; beszleichen Malers, Wasch; Pastellfarben und Tusche, Farbens und Tuschken, seine Pinsel, Mundlad (Oblaten), Englische Pflaster, Siegellack u. s. w.; überhaupt die unter Apothekers Drogueries u. Farbewaaren gemeiniglich begriffenen Gegensstände, sofern sie nicht besonders aussgenommen sind | 1 Centner                           | 3 20 (16)                                                      |
|      | Ausnahmen treten jedoch folgende ein, und zahlen weniger: b) Alaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Centner                           | 1 10 (8)                                                       |
|      | c) Bleiweiß (Aremserweiß), rein ober<br>versett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Centner                           | 2 -                                                            |
|      | Vitriol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centner<br>1 Centner              | $\begin{vmatrix} 1 & - \\ - & 7^{1}/_{2} \\ (6) \end{vmatrix}$ |
|      | f) Gelbe, grüne, rothe Farbenerde, Braun-<br>roth, Areide, Oder, Rothstein, Umbra;<br>auch roher Flußspath in Stüden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Centner                           | - 5<br>(4)                                                     |

| Gintheilung        | r 21 = Gulben=<br>3 des Thalers in<br>5 Gewichte. | Ubgabens               | ulden = Fuße |                                                              |     |       |                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------|
| Sáte beim          | Für Thara wird<br>vergütet vom                    | Gewicht,               | (            | Så te e<br>beim                                              |     |       | Für Thara wird vergütet vom                     |
| Ausgang.           | Centner Brutto:<br>Gewicht.                       | ober                   | Ein          | gang.                                                        | ในธ | gang. | Centner Brutto: Gewicht.                        |
| 4 (99r)            | Pfund.                                            | Unzahl.                | ß            | ar                                                           | fs  | X¥    | Pfund.                                          |
| * 15151<br>- 15151 |                                                   | 1 Centner<br>1 Centner | 5<br>16<br>— | 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 58 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | -   | _     | 20 in Fässern<br>und Riften.                    |
| 2027.50            |                                                   |                        |              |                                                              |     |       | -                                               |
|                    | 18 inFaff,u K.<br>10 in Körben.<br>7 in Ballen.   | 1 Centner              | 6            | 15                                                           | _   |       | 16 in Fass u.R.<br>9 in Körben.<br>7 in Ballen. |
|                    | 12 in Faffern                                     | 1 Centner              | 2            | 171/2                                                        | -   | -     | 11 in Faffern                                   |
|                    | 7 in Faffern.                                     | 1 Centner              | 3            | 261/4                                                        |     | -     | 7 in Faffern.                                   |
|                    |                                                   | 1 Centner<br>1 Centner | _1           | 40<br>25                                                     | -   | _     |                                                 |
|                    |                                                   | 1 Centner              | -            | 18³/₄                                                        | -   |       |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Munzfuß                                                                                                       | e nach ben<br>e (mit be<br>and 24stel)                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gewicht,<br>Maaß<br>ober<br>Unzahl.                                                                           | Såhe<br>beim<br>Eingang.                                                                                                                                                                                                                          |  |
| g) 1) Galläpfel, Krapp, Kreuzbeeren, Kurfume, Duercitron, Safflor, Sumach, Waid und Wau  2) Eckerdoppern, Knoppern  h) Farbehölzer, in Blöcken oder geraspelt  i) Korfholz, Pockholz, Cedernholz und Buchsbaum  k) Pot= (Waid=) Asche, Weinstein; auch ungereinigte Soda  1) Mineralwasser in Flaschen oder Krügen  m) Salzsäure und Schweselsäure  n) Salzsäure und Schweselsäure  o) Abfälle von der Fabrikation der Salpetersäure und Salzsäure  p) Schwesel  q) Terpentin und Terpentinöl (Kienöl)  Unmerk. Rohe Erzeugnisse des Mineral=, Thier= und Pslanzenreichs zum Gewerbes und Medicinal=Gebrauch, die nicht bessondser dicher duch anderswon icht genannte außereuropäische Tischlerhölzer; ingleichen Blei=, Silber= und Goldzsätte tragen die allgemeine Eingangsabgabe. | 1 Centner | $ \begin{array}{c c}  & 5 \\  & 44 \\  & 2^{1}/_{2} \\  & 5 \\  & 44 \\  & - 5 \\  & 44 \\  & - 7^{1}/_{2} \\  & 66 \\  & - 7^{1}/_{2} \\  & 68 \\  & - 7^{1}/_{2} \\  & 68 \\  & - 2^{1}/_{2} \\  & 21/_{2} \\  & - 10 \\  & 8 \\  \end{array} $ |  |

Preuß. ober 21 = Gulbens Eintheilung des Thalers in Maaße und Gewichte.

Abgabenfage nach bem 24-Gulben-Fuße und Boll-Centner.

| icaa | ipe un                               | d Gewichte.                    |                  |     |                                |     |                   | ,                             |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|
| S 6  | å g e<br>cim                         | Für Thara wird vergütet vom    | Gewicht,<br>Maaß | 7)3 | S h                            | i m | e                 | Får Thara wir<br>vergåtet vom |
| Mus  | gang.                                | Centner Brutto=<br>Gewicht.    | oder             | Ein | gang.                          | Uns | gang.             | Centner Brutt Gewicht.        |
| a\$  | (9Gr)                                | Pfund.                         | Unzahl.          | ß   | xx                             | ß   | $\alpha_{1}$      | Pfund.                        |
|      |                                      |                                |                  | ,   |                                |     | ,                 |                               |
| _    | 5                                    | mandalisti la la la            | 1 Centner        | -   | $18^{3}/_{4}$                  | _   | 183/4             |                               |
| _    | (4)<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                                | 1 Centner        | -   | 8                              | -   | 8                 |                               |
| _    | (2)<br>5<br>(4)                      |                                | 1 Centnet        | -   | 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | -   | 18³/ <sub>4</sub> |                               |
| _    | 5 (4)                                |                                | 1 Centner        | -   | 18³/ <sub>4</sub>              | -   | 183/4             |                               |
| 1    | _                                    |                                | 1 Centner        | _   | 25                             | _   | =1                |                               |
| _    | -                                    |                                | 1 Centner        | _   | 25                             | -   |                   |                               |
| _    |                                      |                                | 1 Centnet        | -   | 183/4                          | _   | -                 |                               |
| -    | -                                    | 25 in Riften.<br>10 in Rorben. | 1 Centner        | 2   | 171/2                          | -   | _                 | 23 in Rifter 9 in Rorber      |
| 1    | -                                    |                                | 1 Centner        | -   | 25                             | _   |                   |                               |
| -    | -                                    |                                | 1 Centner        | -   | 8                              | -   | _                 |                               |
| _    | -                                    |                                | 1 Centner        | _   | 311/4                          | _   | -                 |                               |
|      |                                      | 1                              |                  |     | 10                             |     | -                 |                               |
|      |                                      |                                |                  |     |                                |     | 2                 |                               |
|      | Ž:                                   | ,                              |                  |     |                                |     |                   |                               |
|      |                                      |                                |                  |     |                                |     |                   |                               |
|      |                                      | i                              | 2 1              | 1   |                                |     |                   | 7                             |

| ទីមហៈព្រះបី១៩៦ ការ ១៣ ស៊េត្តិសេក្ស ។<br>១៣៣៦ម៉ូស្វី មាល                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mungfuß                             | e nach bem<br>e (mit ber<br>ind 24stel), |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gewicht,<br>Maak<br>ober<br>Unzahl. | Sáte<br>beim<br>Eingang.<br>4F. (gGr)    |
| Eisen und Stahl: a) Roheisen aller Art; altes Brucheisen, Eisenfeile, Hammerschlag. Unmerk. In ben Preußischen westlichen Provinzen, in Bayern, Mürtemberg, ingleichen im Großberzogthum Baden, in Kurshessen und Großherzogthum Hessen ist Nobeeisen auch beim Ausgang frei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Centner                           | frei. —                                  |
| b) Geschmiedetes Eisen, als: Stab= oder Stangen=, Rund=, Reisen=, Schlösser=, Reck-, Kraud=, Bolzen=, Kelleneisen; desgleichen Rohund Cementstahl, Guß= und rassinister Stahl  Unmerk. Von Rohstahl, seewarts von der russischen Eingangsabgabe erhoben.  Tischen Grenze die zur Weichselmundung einschließlich eingehend, wird nur die allegemeine Eingangsabgabe erhoben.  Tischend aller Urt; desgleichen Eisen= brath; Anker und Ankerketten  Tischwaaren:  1) Grobe Gußwaaren in Desen, Platten, Gittern 2c.  2) Grobe, die aus geschmiedetem Eisen, aus Eisen und Stahl, Eisenblech, | 1 Centner  1 Centner  1 Centner     | 3 20<br>(16)<br>1 —                      |
| Stahls und Eisendraht, auch in Versbindung mit Holz gefertigt; ingleischen Waaren dieser Art, die verzinnt, jedoch nicht polirt sind, als: Aerte, Dezentlingen, Frisen, Hammer, Hoschen, Handen, Haffeestrommeln und Kassemühlen, Ketten, Maschinen von Eisen, Nägel, Pfansnen, Plätteisen, Schauseln, Schlösser, grobe Schnallen und Ringe, (ohne Politur), Schraubstöcke, Senssen, Sicheln, Stemmeisen, Striegeln,                                                                                                                                                                       |                                     |                                          |

| reuß. oder<br>intheilung<br>laaße und | 21 = Gulben=<br>des Thalers in<br>Gewichte.                  | Albgaben        |       | nach b<br>id Zol |     |       | iulden = Fuße                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------|
| beim                                  | Får Thara wird<br>vergåtet vom<br>Sentner Brutto-            | Gewicht, Maaß   |       |                  | i m | e     | Für Thara wird<br>vergütet vom<br>Centner Brutto           |
| Ausgang.   Ggs (gGr)                  | Gewicht.<br>Pfunb.                                           | oder<br>Unzahl. | fs    | gang.            | Rus | gang. | Gewicht.<br>Pfund.                                         |
| - 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (6)   |                                                              | 1 Centner       | frei. | _                |     | 25    |                                                            |
|                                       |                                                              |                 |       | ill.             |     | ×     |                                                            |
|                                       |                                                              | 1 Centner       | 1     | 40               | -   | -     |                                                            |
| -                                     | 11 in Faffern<br>und Kiften.<br>7 in Korben.<br>4 in Ballen. | 1 Centner       | 6     | 15               | _   | _     | 10 in Faffer.<br>und Riften.<br>7 in Körber<br>4 in Baller |
| Ē.                                    |                                                              | 1 Centner       | 1     | 40               | _   | _     | ¢ -                                                        |
|                                       | Hours S                                                      |                 |       |                  |     | -1    |                                                            |

|      | 7 0 1 000 P = 07. 101<br>-11110 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgabenfär<br>Månzful<br>30stel         | se (r | nit b                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------------------|
|      | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gewicht,                                |       | å z e<br>eim           |
| Nro. | 103101200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ober                                    | Eir   | igany.                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unzahl.                                 | 498   | (gGr)                  |
|      | Thurmuhren, Tuchmacher-u. Schnei- berscheeren, grobe Wagebalken, Jan- gen 2c.  3) Keine, sie mögen ganz aus keinem Eisenguß, feinem polirten Eisen oder Stahl, oder aus diesen Urstoffen in Berbindung mit Holz, Horn, Knochen, lohgarem Leder, Kupfer, Mejsing,                                                                                                   | 1 Centner                               | 6     | . <del>-</del>         |
|      | Zinn (lesteres polirt) und andern unsedlen Metallen gefertigt seyn, als: feine Gußwaaren, Messer, Rähund Stricknabeln, Scheeren, Streichen, Schwertsegerarbeit u. s. w.; ingleichen lackirte Eisenwaaren; auch Gewehre aller Art                                                                                                                                   | 1 Centner                               | 10    | -                      |
| 7    | Erze, nämlich Eisens und Stahlstein, Stufen, Wasserblei (Reißblei), Galmei, Kobalt Un merk. In Westphalen und Niederrhein auf der Grenze von Wilnsborf bis zum Rhein, besgleichen an den Bayerischen, Würtembergischen und Badischen Grenzen, Eisenerz                                                                                                             | 1 Centner                               | frei. | -                      |
| 8    | Flache, Werg, Sanf, Seede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Centner                               | -     | 5<br>(4)               |
| 9    | Getreide, Hülsenfrüchte, Gamereien auch Beeren: a) Getreide und Hülsenfrüchte, als: Weisen, Spelz ober Dinkel, Gerste (auch gemalzte), Hafer, Heibekorn ober Buchweizen, Noggen, Bohnen, Erbsen, Hirse, Linssen und Wicken Unmerk. 1. Außer dem Rheinkreise wird in Bayern die Eingangsabgabe nach der Beilage A., die Ausgangsabgabe nach der Beilage B. erhoben. | (1 Scheffel<br>1Bayerfches<br>(Schäffel | 7     | 5<br>(4)<br>20<br>(16) |

| Gintl                                    | eilung         | r 21 : Gulden:<br>g des Thalers in<br>Gewichte.              | Abgaben              |          | nach<br>nd Zo     |          |                | dulden = Fuße                                                |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                          | å g e<br>eim ' | Får Thara wird vergåtet vom                                  | Gewicht,<br>Maaß     |          | S á be            | į m      | e .            | Fur Thara wird vergutet vom                                  |
| Mus                                      | gang.          | Centner Brutto:<br>Gewicht.                                  | ober                 | Eingang. |                   | Ausgang. |                | Centner Brutto:<br>Gewicht.                                  |
| 49                                       | (aGr)          | Pfund.                                                       | Unzahl.              | ß        | $x_{\frac{1}{2}}$ | ß        | α <sub>ξ</sub> | Pfund.                                                       |
|                                          | `              | 11 in Fässern<br>und Kisten.<br>7 in Körben.<br>4 in Ballen. | 1 Gentner            | 10       | 121/2             | _        | _              | 10 in Fässern<br>und Kisten.<br>7 in Körben.<br>4 in Ballen. |
|                                          |                |                                                              | ,                    |          | )                 |          |                |                                                              |
| -                                        | -              | 22 in Fassern<br>und Kisten.<br>14 in Korben.                | 1 Centner            | 16       | 58³/ <sub>4</sub> | _        | -              | 20 in Saffern<br>und Riften.<br>(13 in Körben.               |
|                                          | 5 (4)          |                                                              | 1 Centner            | frei.    |                   | -        | 183/4          |                                                              |
| frei.                                    | _              |                                                              |                      | frei.    |                   | frei.    | -              |                                                              |
| -                                        | _              |                                                              | 1 Centner            | -        | 183/,             | -        | _              |                                                              |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | _              |                                                              | 1 Baper.<br>Schäffel | 1        | 10                | _        | _              |                                                              |

| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | e nach ber<br>2 (mit beind 24stel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gewicht,<br>Maaß<br>ober<br>Unzahl.                                                                                 | Såte beim Eingang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Unmerk. 2. Auf der Sächsisch-böhmischen Grenze gehen die unter a. genannten Getreidearten beim Landtransport zu solgenden ermäßigten Sähen ein:  Beizen, Spelz oder Dinkel  Roggen, Bohnen, Erbsen, Hirse, Linsen und Wicken  Gerste  Hafer und Bicken  Unmerk. 3. Hafer in Quantitäten unter einem Preuß. Scheffel oder beziehungsweise unter 2 Bayerischen Megen und andere Getreidestüchte unter einem halben Preuß. Scheffel oder unter 1 Bayer. Megen frei.  b) Sämereien und Beeren:  1) Anis und Kümmel  2) Delsaat, als: Hanssaat, Leinsaat und Leindotter oder Doder, Mohnsamen, Naps, Rübesaat  3) Aleesaat und alle nicht namentlich im Tarif genannten Sämereien; ingleichen Wachbolderbeeren | 1 Dresd. Scheffel 1 Dresd. Scheffel 1 Dresd. Scheffel 1 Dresd. Scheffel 1 Dresd. The scheffel 1 Dresd. The scheffel | $ \begin{array}{c c}  & 1^{5}/(1^{1/2}) \\  & 1^{1/2} \\  & 1^{1/2} \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  & 1 \\  $ |
|      | Unmerk. Auf einen Preußischen Scheffel Rieesaat konnen mit Einschluß des Sades 95 Preußische ober 89 Boll-Pfund, auf ein Baperisches Scheffel besgleichen 360 Boll-Pfund gerechnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( Schäffel                                                                                                          | 20 (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| int | heilun       | er 21 = Gulben=<br>g bes Thalers in<br>d Gewichte. | Ubgaben              |     | nach 1<br>1d. Zo |     |       | dulben = Fuße                  |  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------|-----|-------|--------------------------------|--|
| S 6 | å g e<br>eim | Für Thara wird<br>vergütet vom                     | Gewicht,<br>Maaß     | - ( | Š å              | i m | e     | Får Thara wird<br>vergåtet vom |  |
| Aus | gang.        | Centner Brutto=                                    | ober                 | Ein | gang.            | Uus | gang. | Centner Brutto<br>Gewicht.     |  |
| 48  | (gGr)        | Gewicht.<br>Pfund.                                 | Unzahl.              | fs  | X2               | fs  | X¥    | Pfund.                         |  |
|     |              | select to                                          |                      |     | - 1              |     |       |                                |  |
|     |              |                                                    |                      |     |                  | 7   | -     | 15                             |  |
|     | 5            | 10 - 10                                            |                      |     |                  |     |       | **                             |  |
|     | la ?         | 29                                                 |                      |     |                  |     |       | Ē,                             |  |
|     | i e          | an .                                               |                      |     | ,                |     | 3     |                                |  |
| 131 | _            | 100-                                               | 1 Centner            | 1   | 40               | _   | _     |                                |  |
|     |              | Not :                                              | 1 Centner            | _   | 4                |     | _     |                                |  |
|     | -            | Part I                                             | 1 Bayer.<br>Schäffel | 1   | 10               | -   |       |                                |  |
|     |              | 3.27                                               |                      |     |                  |     |       |                                |  |
|     | - 1          |                                                    |                      |     | ,                |     |       |                                |  |

|      | Carl Control of the C | Abgabenfage nach b<br>Munzfuße (mit<br>30stel und 24fte |                          |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht,<br>Maaß<br>ober                                | Såge<br>beim<br>Eingang. |  |  |  |  |
| Z    | W 11.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unzahl.                                                 | अप (9 अप)                |  |  |  |  |
| 10   | Glass und Glasmaaren: a) Grünes Hohlglas (Glasgeschirr) Unmerk. Bei loser Verpadung werben zu 1 Preußischen Centner veranschlagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centner                                               | 1 -                      |  |  |  |  |
|      | 31/2 Preußische (62/3 Ultbaperische oder 41/2 Rheinbaper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                          |  |  |  |  |
|      | b) Weißes Hohlglas, ungeschliffenes, ober mit abgeschliffenem Boben und Hütztenrande; ingleichen Fenster und Tasselglas ohne. Unterschied der Farbe.  O Geschliffenes, geschnittenes, vergoldetes, gemaltes, desgleichen alles massive und gegossene Glas, Behänge zu Kronens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Centner                                               | 3 ,—                     |  |  |  |  |
|      | leuchtern von Glas, Glasknöpfe, Glas- perlen und Glasschmelz  d) Spiegelglas:  1) wenn das Stück nicht über 288  Preußische oder 333 Ustbayerische oder 245 Rheinbayrische  a) gegossens, belegtes oder unbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Gentner                                               | 6 —                      |  |  |  |  |
|      | legtes,  aa) wenn das Stück nicht über  144 Preußische — Zoll mißt  bb) wenn das Stück über 144  und bis 288 Preußische —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Centner                                               | 6 —                      |  |  |  |  |
|      | 3oll mißt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Centner                                               | 8 —                      |  |  |  |  |
|      | 1egtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Centner                                               | 3 -                      |  |  |  |  |

Preuß. ober 21 = Gulben-Eintheilung bes Thalers in Maaße und Gewichte.

Abgabenfage nach bem 24-Gulben : Fuße und Boll = Centmer.

| caape un     | d Gewichte.                                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |          |        |          |                                |                                               |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| Såşe<br>beim | Für Thara wird vergütet vom                   | Gewicht,<br>Maaß                      | 111      | S á be | ģ<br>i m | Får Thara wird<br>vergåtet vom |                                               |  |  |
| Ausgang.     | Centner Brutto-<br>Gewicht.<br>Pfund.         | ober                                  | Eingang. |        | Ausgang. |                                | Centner Brutte<br>Gewicht.                    |  |  |
| A Sys        |                                               | Unzahl.                               | fs       | Xº     | B        | æ                              | Pfunb.                                        |  |  |
|              | 78 n S 1                                      | 1 Centner                             | 1        | 40     | -        |                                | 50 ,<br>50<br>50<br>50                        |  |  |
| - 16         | \$758.1                                       |                                       | 10       |        |          |                                | 100<br>100<br>100                             |  |  |
| 100          | 208.1                                         |                                       |          |        | -        |                                |                                               |  |  |
| - 0-         | 25 in Faffern<br>und Kiften.<br>14 in Korben. | 1 Centner                             | 5        | 61/4   | -        | -                              | 23 in Faffern<br>und Riften.<br>13 in Korben. |  |  |
|              | 23 in Faffern<br>und Kiften.<br>14 in Körben. | 1 Centner                             | 10       | 121/2  | _        |                                | 23 in Fafferr<br>und Kiften.<br>13 in Korben  |  |  |
|              |                                               | X-2                                   |          |        |          | 4 *                            |                                               |  |  |
|              |                                               | 1 Centner                             | 10       | 121/2  | -        | _                              |                                               |  |  |
|              | 18 in Riften.                                 | 1 Centner                             | 13       | 383/4  | -        |                                | 16 in Riften.                                 |  |  |
| 1            |                                               | 1 Centner                             | 5        | 61/4   | -        |                                | )                                             |  |  |
| <u>a</u>     | January<br>January                            | 1 Stúck                               | 1        | 45     | Š        | , —                            |                                               |  |  |

|      | And the second s | Abgabenfåt<br>Månzfuß<br>30stel                                             | e (n  | nit bei                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| d.   | Beneunung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht,                                                                    |       | á g e<br>eim             |
| Nro. | October 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ober                                                                        | Ein   | gang.                    |
| Z    | KRALT CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unzahl.                                                                     | 48    | (gGr)                    |
| -    | über 576 🗆 Zoll bis 1000 🗆 Zoll Preus sisch, oder bis 1156 Alltbayer. oder 888 Meinbayer. 🗆 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Stůck                                                                     | 3     | _                        |
|      | Preuß., oder bis 1618 Altbayer. oder 1242 Abeinbayer. 3011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Stůck                                                                     | 8     | -                        |
|      | Preuß., oder bis 2196 Altbayer. oder 1684 Rheinbayer. 🗆 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Stud                                                                      | 22    |                          |
|      | über 1900 🗆 Zoll Preuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Stud                                                                      | 33    | -                        |
|      | len Metallen und andern nicht zu ben Gespinnsten gehörigen Urstoffen; auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |       |                          |
| - 1  | Spiegel aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Centner                                                                   | 10    | -                        |
| 11   | Häute, Felle und Saare: a) Robe (grüne, gesalzene, trockene) Häute und Felle zur Lederbereitung, ingleichen robe Pferdehaare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centner                                                                   | frei. |                          |
|      | b) Felle zur Pelzwerkbereitung (Nauchwaa-<br>ren); Schmaschen, Baranken u. Ukrainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Centner                                                                   |       | 20<br>(16)               |
|      | c) Hasen=Felle und Haare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centner                                                                   | frei. | -                        |
|      | d) Haare von Rindvieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Centner                                                                   | frei. |                          |
| 12   | Holz, Holzwaaren 20. a) Brennholz beim Wassertransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Preuß.                                                                    | -     | $\frac{2^{1}/_{2}}{(2)}$ |
|      | b) Bau- und Nugholz beim Waffertrans-<br>port, ober beim Landtransport zur Ver-<br>schiffungsablage: 1) Eichen-, Umen-, Eschen-, Kirsch-,<br>Virn-, Lepfel- und Kornelholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rlafter.  1 Schiffslaft (4000 Pfb.) ober beim - Kibsen 75 Preuß. Rubik-Fuß. | 1     | (2)<br>10<br>(8)         |

| Einth | eilung                                   | r 21 = Gulden=<br>1 des Thalers in<br>1 Gewichte. | Medigaben                                                                   |          | nach d<br>id Zol  |          |       | ulden = Fuße                                                 |  |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------|--|
|       | Sage Für Thara wird<br>beim vergutet vom |                                                   | Gewicht,                                                                    |          | S å bei           | g<br>i m | e .   | Für Thara wird<br>vergütet vom<br>Centner Brutto<br>Gewicht. |  |
| Muse  | gang.                                    | Centner Brutto:<br>Gewicht.                       | Maaß<br>oder                                                                | Eingang. |                   | Hus      | gang. |                                                              |  |
| af    | <i>Gg</i> 3<br>(gGr)                     | Pfund.                                            | Anzahl.                                                                     | fs       | Xº                | f        | Xz    | Pfunb.                                                       |  |
|       |                                          |                                                   |                                                                             |          |                   |          |       |                                                              |  |
| -     | =                                        |                                                   | 1 Stůck                                                                     | 5        | 15                |          |       |                                                              |  |
| -     | -                                        | .,                                                | 1 Stůď                                                                      | 14       | -                 | -        | -     |                                                              |  |
| _     | - ·                                      | <u>;</u> ;::;;                                    | 1 Stůđ<br>1 Stůđ                                                            | 38<br>57 | 30<br>45          | _        |       |                                                              |  |
| _     | _                                        | 22 in Faffern<br>und Riften.<br>14 in Korben.     | 1 Centner                                                                   | 16       | 58³/ <sub>4</sub> |          |       | 20 in Fafferr<br>und Kiften.<br>13 in Körben                 |  |
| 1     | 20<br>(16)                               | 14 in Faffern<br>und Kiften.<br>7 in Ballen.      | 1 Centner                                                                   | frei.    | _                 | 2        | 483/4 | 13 in Fässer.<br>und Kisten.<br>7 in Ballen                  |  |
| -     | -                                        |                                                   | 1 Centner                                                                   | 1        | 83/4              | -        | -     |                                                              |  |
| -     | 15                                       |                                                   | 1 Centner                                                                   | frei.    | -                 | -        | 50    |                                                              |  |
| _     | (12)<br>5<br>(4)                         |                                                   | 1 Centner                                                                   | frei.    | -                 | -        | 183/  |                                                              |  |
| -     | -                                        |                                                   | 1 Bayer.<br>Klafter.                                                        | -        | 8                 |          | -     |                                                              |  |
|       | _                                        |                                                   | 40 Centner<br>ober beim<br>Flößen<br>66 Othein=<br>Bayersche<br>Kubik: Fuß. | 2        | 30                |          |       |                                                              |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgabensåi<br>Månzsu<br>30stel                                                                  | še (1         | mit be              | t |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---|
|      | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gewicht,                                                                                        |               | å g e<br>eim        | 7 |
| Nro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ober                                                                                            |               | igang.              |   |
|      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unzahl.                                                                                         | 98            | GGr)                |   |
|      | 2) Buchen; auch Fichtens, Tannens, Lerchens, Pappelns, Erlens, und ans beres weiches Holz, ferner: Sägwaaren, Faßholz (Dauben), Bandstöck, Stangen, Faschinen, Pfahlholz, Flechtweiden 2c.  Anmerk In den öftlichen Provinzen des Preußischen Staats wird erhoben für:  aa) Masten  bb) Bugsprieten oder Spieren  co) Biöcke oder Balken von hartem Holze  dd) Balkenvon Kienens oder Tannenholz  ee) Bohlen, Bretter, Latten, Faßbolz (Dauben), Bandstöck, Stangen, Faschinen, Pfahlsholz, Flechtweiden 2c.  c) Holzborke oder Lohe von Eichen und Birken, desgleichen Holzkohlen | 1 Schiffstaft ober beim Flößen 90 Kubit-Fuß.  1 Studt 6 Studt 30 Studt 1 Schiffstaft. 1 Centner | 1 1 1 1 frei. | 20 (16)<br>10<br>15 |   |
|      | e) Hölzerne Hausgeräthe (Meubles) und andere Tischlers, Drechslers und Böttscherwaaren, welche gefärbt, gebeizt, lacitt, politt, ober auch in einzelnen Theilen in Verbindung mit Eisen, Messeign ober lohgarem Leder verarbeitet sind; auch seine Korbslechterwaaren.  1) Feine Holzwaaren (ausgelegte Arbeit), sogenannte Nürnbergerwaaren aller Art, seine Drechslers, Schnitz und Kammsmacherwaaren, auch Meerschaumarbeit,                                                                                                                                                    | 1 Centner                                                                                       | 3             |                     |   |

| Fint     | heilun         | er 21 = Gulben=<br>g des Thalers in<br>d Gewichte. | Ubgabenfåge nach dem 24: Gulden: Fuße und Zoll: Centner.            |       |          |     |                                |                                              |  |  |
|----------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|          | å g e<br>eim   | Får Thara wird vergåtet vom                        | Gewicht,                                                            | 10,   | S &      | i m | Får Thara wird<br>vergåtet vom |                                              |  |  |
| Ausgang. |                | Centner Brutto=                                    | Maaß<br>ober                                                        | Gin   | Gingang. |     | egang.                         | Centner Brutto<br>Gewicht.                   |  |  |
| 4        | (gGr)          | Pfund.                                             | Unzahl.                                                             | ß     | x≥       | ß   | Xº                             | Pfund.                                       |  |  |
|          |                |                                                    | 10.1                                                                |       |          |     |                                |                                              |  |  |
|          | 01             |                                                    | 40 Cent. ober<br>beim Flößen<br>80 Kheins<br>Bayersche<br>Kubik-Fuß | `1    | 15       | _   | _                              |                                              |  |  |
| -        | -              |                                                    |                                                                     | 1     |          |     |                                |                                              |  |  |
| (1)      |                |                                                    |                                                                     |       | 9        |     |                                | 0                                            |  |  |
|          |                |                                                    |                                                                     |       |          |     |                                |                                              |  |  |
| _        |                | - 1x 1                                             | - !                                                                 |       |          |     |                                |                                              |  |  |
| <u> </u> | -              | men i                                              |                                                                     |       |          |     |                                |                                              |  |  |
|          | $2^{1}/_{2}$   | 51 × 1                                             | 1 Centner                                                           | frei. |          |     | 8                              |                                              |  |  |
|          | $(2)^{2}$ $10$ | 2                                                  | 1 Centner                                                           | frei. |          |     | 311/4                          |                                              |  |  |
|          | (8)            |                                                    |                                                                     |       |          |     | 01/4                           |                                              |  |  |
|          |                |                                                    |                                                                     |       |          |     |                                |                                              |  |  |
| 04       |                | 18 in Fässern<br>und Kisten.<br>7 in Ballen.       | 1 Centner                                                           | 5     | 61/4     |     | -                              | 16 in Kässern<br>und Kisten.<br>7 in Ballen. |  |  |
|          |                |                                                    |                                                                     |       |          |     |                                |                                              |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgabensáke<br>Műnzfuße<br>30stel u           |                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gewicht,<br>Maaß<br>ober<br>Unzahl.           | Såge<br>beim<br>Eingang.<br>Fyr<br>(gGr) |
|      | ferner bergleichen Waaren in Verbin- dung mit andern Materialien (jedoch mit Ausschluß von Gold, Silber, Pla- tina, Semilor und ächten Steinen und Perlen), ingleichen Holzbronze, Holz- uhren, ganz feine Korbslechterarbeit; auch Blei- und Rothstifte  g) Gepolsterte Meubles, wie grobe Satt- lerwaaren. h) Grobe Böttcherwaaren, gebrauchte, ohne eiserne Reisen. Unmerk. Grobe Böttcher- und Drechsler-, Korbslechter-, Tischler- und alle rohen und blos gehobelten Holzwaaren, Wagnerar- beiten und Maschinen von Holz tragen bie allgemeine Eingangsabgabe. | 1 Centner 1 Centner                           | 10 —                                     |
| 3    | Sopfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centner                                     | 2 15<br>(12)                             |
| 4    | In ftrumente, musifalische, mechanische, masthematische, optische, astronomische, chirurgische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centner                                     | 6 -                                      |
| 5    | Ralender: a) die für's Inland bestimmt sind, werden nach den, der Stempelabgabe halber gegebenen besondern Borschriften behandelt; b) die durchgeführt werden; tragen die Abgabe von einem halben Thaler für den Preußischen oder 50 Kreuzer für den Jolls Centner. Der Wiederaussgang muß nachgewiesen werden.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                          |
| 6    | Kalf und Gips, gebrannter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Scheffel ob.<br>1 Tonne ober<br>1 Bayerfch. | 5 (4)                                    |
| 7    | Karden oder Weberdisteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schäffel.<br>1 Centner                        | frei. —                                  |

| Preuß. oder 21 : Gulben:<br>Eintheilung bes Thalers in<br>Maage und Gewichte. | Ubgaben               |                                                                    | dem 24= C                        | Bulden = Fuße                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Såte beim bergutet vom Jusgang. Centner Brutto-                               | Maak                  | beim                                                               |                                  | Für Thara wird<br>vergütet vom<br>Centner Brutto:             |
| Sewicht.<br>Pfund.                                                            | Unzahl.               | fi are,                                                            | fs   xx                          | Gewicht.<br>Pfund.                                            |
| 22 in Fässern und Kisten. 14 in Körben. 10 in Ballen.                         | 1 Centner             | 16 58 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> — 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |                                  | 20 in Fässern<br>und Kissen.<br>13 in Körben.<br>9 in Ballen. |
|                                                                               | 1 Centner             | 4 16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 10 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                                  | 23 in Fassern<br>und Riffern.                                 |
| (10 in Ballen.                                                                | ,100<br>-             |                                                                    |                                  | / 9 in Ballen.                                                |
|                                                                               | 1 Bayer.<br>Schäffel. | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                     |                                  |                                                               |
| 5 (4)                                                                         | 1 Centner             | frei. —                                                            | — 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |                                                               |

|      | A common to the majority of the second of th | Ubgabensätz<br>Månzfuße<br>30stel 1 |                    |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|
|      | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht,<br>Maaß                    | Så he beim Eingang |  |  |
| Nro. | (a) (a) (a) (a) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oder<br>Unzahl.                     | AF GS              |  |  |
| 18   | Rleider, fertige neue; besgleichen getragene Rleider und getragene Bafche, beide lettere, wenn sie zum Berkauf eingehen Rupfer und Meffing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Centner                           | 110 —              |  |  |
|      | a) Noh= (Stüd=) Messing, Noh= ober Schwarzstupser, Gar= ober Nosettenkupser, altes Bruchkupser ober Messing; desgleichen Kupser= und Messingseile, Glockengut, Kupser= und andere Schei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                    |  |  |
|      | demünzen zum Einschmelzen werden ge- gen die allgemeine Eingangsabgabe (die<br>Münzen auf besondere Erlaubnißscheine)<br>eingelassen<br>b) Geschmiedetes, gewalztes, gegossenes, zu<br>Geschirren; auch Kupferschalen, wie sie<br>vom Hammer kommen; ferner: Blech,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Centner                           | — 15<br>(12        |  |  |
|      | Dachplatten, gewöhnlicher und plattir- ter Draht, besgleiche politte, gewalzte, auch plattirte Tafeln und Bleche  Daaren: Restel, Pfannen und derglei- chen; auch alle fonstige Waaren auß Kupfer und Messengig: Gelb- und Glof- fengießer-, Gürtler- und Nadlerwaaren, außer Verbindung mit edlen Metallen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centner                           | 6 —                |  |  |
| 20   | ingleichen lactirte Aupfer= und Mef- fingwaaren  Rurze Waaren, Duincaillerien 2c.: Waaren, gefertigt ganz ober theilweise aus Gold, Silber, Platina, Semisor ober andern feinen Metallgemischen, mit Gold= oder Silberbelegung, aus Bronze (im Feuer vergoldet), aus Persmutter, ächten Perseund Roralsen, und aus ächten Steinen; auch dergleichen Waaren in Verbindung mit Alabaster, Vernstein, Elsenbein, Fischbein, Sips, Glas, Holz, Horn, Anochen, Kork, Lack, Leber, Marmor, Meerschaum, uned=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Centner                           | 10 —               |  |  |

| inti | heilung | er 21 = Gulben=<br>g bes Thalers in<br>b Gewichte.          | und Boll = Centner.                                   |                                     |                                |                  |                              |                                                          |  |  |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| Såge |         | Fur Thara wird vergutet vom                                 | Gewicht, Maak                                         | Rose                                | S á bei                        | ğ<br>m           | e                            | Får Thara wird                                           |  |  |
| Uns  | gang.   | Centner Brutto=                                             | ober                                                  | Ein                                 | gang.                          | Uus              | gang.                        | Centner Brutto                                           |  |  |
| 4    | (gGr)   | Gewicht.<br>Pfund.                                          | Unzahl.                                               | ß                                   | x²                             | ß                | œ                            | Gewicht.<br>Pfunb.                                       |  |  |
| -,   |         | 22 in Kiffen.<br>12 in Körben.<br>/10 in Ballen.            | 1 Centner                                             | 187                                 | 5                              | 9                | 0 74<br>0 74<br>0 74<br>0 74 | (20 in Riften<br>11 in Körben<br>9 in Ballen             |  |  |
|      |         |                                                             | 95 518 76<br>10 10 1                                  | 7/30 (<br>8/5/2)<br>9/3/2<br>5/17/1 |                                | (1 - )<br>(1 - ) | 91                           | (1.074)<br>(1.074)<br>(1.074)<br>(1.074)                 |  |  |
| _    | -       |                                                             | 1 Centner                                             | 383                                 | 50                             | 7                | 111                          | 10100<br>3110                                            |  |  |
| -    |         |                                                             | 1 Centner                                             | 10                                  | 12¹/₂                          |                  | -                            | Zan Ing<br>Version                                       |  |  |
|      |         | 14 in Faffern<br>und Riften<br>7 in Korben.<br>4 in Ballen. | orani in i           |                                     |                                |                  | -                            | 14 in Fassen<br>und Kisten<br>7 in Korben<br>4 in Ballen |  |  |
| - 1  | āā      | 46                                                          | 1 Centner                                             | 16                                  | 58 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | -                |                              | 7-                                                       |  |  |
|      | a       | pertor 2                                                    |                                                       | 1                                   | - 10                           |                  |                              |                                                          |  |  |
| -    | 2       | 1                                                           | 1 - mil/* mile<br>op € nile<br>anss/ th<br>whols€ ons | -60                                 | (1018)<br>(1018)               | green<br>i       |                              |                                                          |  |  |
|      |         | - 1                                                         | uno internal<br>ele tua ese a<br>encelulativa,        |                                     | 4                              | 1                |                              | (10)                                                     |  |  |

|                      | Bulleting - the thirt Sules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgabenfat<br>Munzfuß<br>30stel             | e (1 | nit b  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 20                   | Beneunung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewicht,                                    |      | åşe    |
| Nro.                 | the one Canada tracture Carata Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ober,                                       |      | igang. |
|                      | माम्बर्धाः । मान्याः । व्यापाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzaht.                                     | 49   | (gGr)  |
| .515<br>.417<br>.715 | len Metallen, Schildpatt und unächten Steinen u. s. w.; feine Parfümerien, wie solche in fleinen Gläsern, Kruken 2c. im Galanteriehandel und als Galanteriewaaren geführt werden; Etuis, Taschenuhren, Stuß und Pendeluhren, Kronleuchter mit Bronze, Gold und Silberblatt; ganz feine                                                                                                                                                      | 702 p *** 5<br>2 p * 5 = 1<br>3 p * 5 p * 1 |      |        |
|                      | lactute Waaren von Metall oder Papp- masse (papier maché), Regen= und Son- nenschirme, Fächer, Blumen, zugerichtete Schmudsedern, Perückenmacherarbeit u.s.; überhaupt alle zur Gatung der Kurzen, Duincaillerie= und Gasanteriewaaren ge- börigen unter den Runmern 2. 3. 4. 5. 6. 10. 12. 14. 19. 21. 22. 27. 30. 31. 33. 35. 38. 40. 41. 43. der zweiten Ubtheilung dieses Tarifs nicht mit inbe- griffenen Gegenstände; ingleichen Wag- |                                             |      | 12     |
| 180                  | ren aus Gespinnsten von Baumwolle, Leisnen, Seide, Wolle, welche mit Eisen, Glas, Holz, Leber, Messing ober Stahl verbuns ben sind, 3. B. Luch und Zeugmützen in                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 J                                         |      |        |
| 21                   | Berbindung mit Leder, Anöpfe auf Holzsor<br>men, Alingelschnuren und dergleichen mehr<br>Leder u. daraus gefertigte Waaren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Centner                                   | 55   |        |
|                      | a) Lohgare, ober nur lohroth gearbeitete Häute, Fahlleder, Sohlleber, Kalbleder, Sattlerleder, Stiefelschäfte, auch Judsten; ingleichen sämischs und weißgares                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           | -    | -      |
|                      | Reder; auch Vergament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centner                                   | 6    |        |
|                      | ber; auch Corduan, Marofin, Saffian und alles gefärbte und lackirte Leber. Uusnahme. Halbgare Ziegen- und Schaffelle für inländische Saffian- und Lebersabriskanten werden unter Kontrole für die alle gemeine Eingangsabgabe eingelassen.                                                                                                                                                                                                  | 1 Centner                                   | 8    | -      |

| intheilun                       | er 21 = Gulden=<br>g des Thalers in<br>d Gewichte.             | Abgabenfäge nach dem 24: Gulben : Fuße und Boll = Centner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Såge<br>beim                    | Fur Thara wird<br>vergutet vom                                 | Gewicht,<br>Maaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 261  | bei                                    |      |            | Für Thara wird<br>vergütet vom<br>Centner Brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausgang.  **   <i>Fgs</i> (gGr) | Centner Brutto-<br>Gewicht.<br>Pfund.                          | ober<br>Unzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein  | gang.                                  | Russ | gang.<br>Æ | Gewicht.<br>Pfund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 01                            |                                                                | ETON (HEID<br>HEID (HEID)<br>HEID ( | nadi | 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 |      |            | id the state of th |
| 1                               | namid I<br>marks                                               | T) 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 71) Fa                                 |      |            | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19                              | A Comer.                                                       | e a la se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | 01 /                                   | W D  | re F       | Sunt) (Vinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64 .                            | 22 in Fallern<br>und Kiffen.<br>14 in Körben.<br>10 in Ballen. | 1 Centner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98   | 321/2                                  |      | 100        | 19 in Rorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | 18 in Fässern<br>und Kisten.<br>14 in Körben.<br>7 in Ballen.  | 1 Centner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   | 383/                                   | 10 1 | 2 J        | 16 in Fassen.<br>und Riften.<br>13 in Korber<br>7 in Ballen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      | SON BOUND IN and due to brounds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgabensäh<br>Månzfuß<br>30stel                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht, Maag                                             | Såge<br>beim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nro. | Substitute of the substitute o | ober                                                      | Eingang!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | AND THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unzahl.                                                   | of Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | c) Grobe Schuhmacher und Sattlerwaa-<br>ren, Blasebälge, auch Wagen, woran<br>Leder- oder Polsterarbeiten<br>d) Feine Lederwaaren von Corduan, Sas-<br>sian, Marokin, Brüsselr und Dänischem<br>Leder, von sämisch- und weißgarem<br>Leder, auch lackirtem Leder und Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Centner                                                 | 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | gament, Gattel und Reitzeuge und Geschirre mit Schnallen und Ningen, ganz oder theilweise von seinen Metallen und Metallgemischen, Handschube von Leder und feine Schube aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Centner                                                 | 22 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22   | Leinengarn, Leinwand u. andere Lein-<br>waaren:<br>a) Rohes Garn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centner                                                 | _ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | b) Gebleichtes, gefärbtes Garn und Zwirn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centner                                                 | 1 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | c) Graue Packleinwand und Segeltuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Centner                                                 | - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | d) Nobe (unappretirte) Leinwand, Zwil-<br>lich und Drillich.  Uusnahme: Robe ungebleichte Leinwand geht<br>frei ein:  aa) in Preuffen: auf der Gränzlinie von Leobschütz bis<br>Seidenberg in der Oberlausitz nach<br>Schlessschen Bleichereien oder Märk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centner                                                 | 2 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 700  | ten, auch an der Gränze der Prosvinz Westphalen nach Bleichereien in den Westphalen Provinzen; bb) in Sachsen: auf der Gränzlinie von Ostrig bis Schandau, ebenfalls auf Erlaubnißsischen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | into a gradi<br>ar 30 - man i<br>ar 40 - mi<br>avad ar 47 | The American Control of the Control |

| intl         | heilun        | er 21 = Gulben =<br>g bes Thalers in<br>b Gewichte.           | Ubgabenfage nach bem 24-Bulden-F. und Boll-Centner.      |                 |                       |                     |                                |                                                               |  |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Såge<br>beim |               | Für Thara wird vergütet vom                                   | Fur Thara wird Gewicht, & a bein Maag                    |                 | i m                   | e .                 | Får Thara wird vergåtet vom    |                                                               |  |
| Aus          | gang.         | Centner Brutto=<br>Gewicht.                                   | ober -                                                   | Gin             | gang.                 | Uus                 | gang.                          | Centner Brutto<br>Gewicht,                                    |  |
| 4            | (gGr)         | Pfund.                                                        | Unzahl.                                                  | ß               | fs   xx               |                     | $x_{\underline{z}}$            | Pfund.                                                        |  |
|              | _             | 18 in Faffern<br>und Riften.<br>14 in Körben.<br>7 in Ballen. | 1 Centner                                                | 16              | 58³/₄                 | 1                   |                                | 16 in Fässern<br>und Kiffen.<br>13 in Rörben.<br>7 in Ballen. |  |
|              |               |                                                               | 573 (* 1745)<br>1741 - 1742 (* 1745)<br>1743 - 1         | ani<br>Cultural |                       |                     | v drav<br>20 40<br>1 1 1 1 1 1 | era.<br>1909<br>Bola<br>Sases                                 |  |
| _            | -             | 22 in Fassern<br>und Riften.<br>14 in Körben.<br>7 in Ballen. | 1 Centner                                                | 37              | 30                    | h <del>-</del>      |                                | 20 in Fasserr<br>und Kisten.<br>13 in Körben<br>7 in Ballen   |  |
| -            | -             |                                                               | 1 Centner                                                |                 | 18³/ <sub>4</sub>     | -                   |                                | digit                                                         |  |
| -            | 45            | Signatur Y                                                    | 1 Contner                                                | 1               | 40                    | -                   | -                              | Thu                                                           |  |
| -            | 30            | Pellavo II.                                                   | 1 Centner                                                | 1.              | 83/4                  | -                   | -                              | rimE"                                                         |  |
| _            | 1             | 14 in Riften. 7 in Ballen.                                    | 111 Centner                                              | 3               | 261/4                 | 24                  | -                              | 13 in Risten<br>7 in Ballen                                   |  |
|              |               |                                                               | DIENE C                                                  | 7               | 02° L                 | 551=                |                                | # 5 (F (D-0)                                                  |  |
|              | 7.71<br>13.71 | i Cimuri<br>I Cimuri                                          |                                                          | 1.3             | nu<br>Ezri-ni<br>Edno | 401                 | ١,                             | Kill Co                                                       |  |
|              |               |                                                               | Spring all                                               | 100             | somi<br>Događi        | (h)                 |                                | 11 15<br>11 15<br>£ 11 1                                      |  |
|              |               |                                                               | E GENERAL PARTE IN<br>KAN SE SAVE IN<br>BENERAL PARTE IN | (III)           | 2                     | 100<br>2011<br>2010 | 7                              | 9-1-22<br>1-1-10<br>1-1-10                                    |  |
|              |               |                                                               |                                                          | 1000            | 111                   | 0.0                 |                                | 5.00                                                          |  |

|      | A contract of the contract of | Abgabenfåt<br>Månzfuß<br>30stel 1 |                    |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
|      | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gewicht,                          | Ságe<br>beim       |  |  |
| Nro. | and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ober                              | Eingang.           |  |  |
| 2.   | e e A de la companya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unzahl.                           | 4 (g(Fr)           |  |  |
|      | co) in Kurhessen: auf Erlaubnißscheine der Steuerdirection nach Kurhessssssssssssssssssssssssssssssssssss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centner                         | 22 —               |  |  |
|      | g) Zwirnspitzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centner                         | 55 —               |  |  |
| 23   | Stearin )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centner                         | 4 -                |  |  |
| 24   | Lumpen und andere Abfälle zur Papier-<br>Fabrication: a) leinene, baumwollene u. wollene Lumpen b) alte Fischernetze, altes Tauwerf u. Stricke Unmerk. An den Er. Babischen Zollstätten ent- richten alte Fischernetze, altes Tauwerk und Stricke den Ausfuhrzoll von Afl. 26'/,kr. sür den Zoll-Centner. Demselben Aussuhrzoll unterliegen an diesen Zollstätten, Pa- pierspäne und Maculature, so weit sie nicht als Verpackungsmittel für andere ausgehende Gegenstände dienen; (zu vergl. 1te Abthl. Nr. 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Centner<br>1 Centner            | frei. —<br>frei. — |  |  |

| Eint | heilun       | er 21 = Gulben= 19 bes Thalers in 18 Gewichte.    | Ubgabenfage nach dem 24 : Gulden : Fuße und Zoll : Centner. |                |                                           |     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b    | á te eim     | Får Thara wird<br>vergåtet vom<br>Centner Brutto= | Gewicht,<br>Maaß                                            | 1              | S å be                                    | im  | gang.                                                            | Für Thara wird<br>vergütet vom<br>Centner Brutto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48   | Sys<br>(gOr) | Gewicht. Pfunb.                                   | ober<br>Unzahl.                                             | fs             | x x                                       | f   | x xx                                                             | Gewicht.<br>Pfund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |              |                                                   | a To Ama<br>Amarica<br>Meriman                              | e tra          |                                           |     | 3 1 Å<br>1 5 0                                                   | is transfer as<br>transfer<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>market<br>ma<br>market<br>ma<br>market<br>ma<br>ma<br>market<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma<br>ma |
| 10   |              | 3                                                 | ers (Ess.                                                   | iner           | -3 <sup>1</sup> /10                       | 100 | o Pun                                                            | (10°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/4  | 1            | 14 in Riften.<br>10 in Rörben.<br>7 in Ballen.    | 1 Centner                                                   | 18             | 45                                        |     | - C-10                                                           | 13 in Kiften.<br>9 in Körben.<br>7 in Ballen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 4            | Quantity (                                        | in to a mini-                                               | rdje<br>Lo ti  | H- 1                                      | 10  |                                                                  | 6. 2<br>.0 C<br>061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | -            | 20 in Riften.<br>14 in Rorben.<br>7 in Ballen.    | 1 Centner                                                   | 37             | 30                                        |     | -                                                                | 18 in Riften.<br>13 in Rörben.<br>7 in Ballen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -    | _            | 25 in Riften.  <br> 12 in Ballen.                 | 1 Centner                                                   | 93             | $32^{1}/_{2}$                             | -   | -                                                                | 23 in Riften.<br>11 in Ballen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -    | -            | 18 in Riften.                                     | 1 Centner                                                   | 6              | 461/4                                     | 7   | -                                                                | 16 in Riften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2    | 10<br>(8)    | nation is in                                      | 1 Centner<br>1 Centner                                      | frei.<br>frei. | _                                         | 3   | 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 4            | 1300 H ←                                          | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                       | 100 m          | 10 00<br>10 10<br>10 10<br>10 10<br>10 10 |     |                                                                  | 78 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Aby butiles not then \$1-(Sulber juke).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ubgabenfåh<br>Månzfuh<br>30stel 1   |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gewicht,<br>Maak<br>oder<br>Unzahl. | Så he<br>beim<br>Eingang.<br>Fys<br>(gGr)    |
| 25 Material = und Specerei =, auch Constituten. a) Vier aller Art in Fässern, auch Meth in Fässern b) Branntweine aller Art, auch Arraf, Rum, Franzbranntwein und versette Branntweine c) Essig aller Art in Fässern d) Vier und Essig, in Flassern e) Del, in Flaschen oder Krufen eingehend f) Wein und Most, auch Cider  Anmerf. 1. Frische ungesalzene Butter, auf der Linie von Lindau bis Hemmenhossen eingehend Anmerf. 2. Einzelne Stücke, welche einzehen, sind, wenn sie zusammen nicht mehr als drei Pfund wiegen, frei. h) Fleisch, ausgeschlachtetes: frisches, gesalzenes, geräuchertes; auch ungeschwolzenes Fett, Schinken, Speck, Wärste; desgleichen großes Wild i) Südsrückte und Blätter: a) Frische Apfelsinen, Citronen, Limonen, Pommercanzen und Granaten Berlangt der Steuerpssichtige die Auszählung, so zahlt er für 100 Stück 20 Sgr. (16 gGr.) oder 1 st. 10 fr. Verdorbene bleisen unversteuert, wenn sie in Gegenwart von Beamten weggeworfen werden. | 1 Centner                           | 2 15 (12) 8 — 1 10 (8) 8 — 3 (20) (16) — 2 — |

| inth     | eilun        | . ober 21-Gulben- Ubgabensage nach dem 24-Gulben-Fuße und Gewichte. |                          |          |                                |      |        |                                             |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|
| beim ver |              | vergütet vom                                                        | vergutet vom mass beim . |          | Får Thara wird<br>vergåtet vom |      |        |                                             |
| Aus      | gang.        | Centner Brutto=<br>Gewicht.                                         | ober                     | Gin      | gang.                          | Hug  | gang.  | Centner Brutto                              |
| 48       | <i>G</i> Gr) | Pfund.                                                              | Anzahl.                  | f        | X.                             | ß    | xr.    | Gewicht.<br>Pfund.                          |
|          |              |                                                                     |                          |          | 4                              | 50g  | la.    |                                             |
|          | 6.           | onto S. L.A.                                                        |                          |          |                                | 1753 | Tally  | 1                                           |
| -        | -            |                                                                     | 1 Centner                | 4        | 161/4                          | _    | -      | 100                                         |
|          |              |                                                                     | (4)                      |          | 119/                           | 570  | 01     | 1127                                        |
| 112      | -            | 22 in Riften.<br>14 in Rorben.                                      | 1 Centner                | 13       | 383/4                          |      | (IIII  | 20 in Riften.                               |
| 24       | _            |                                                                     | 1 Centner                | 2        | 171/2                          | _    |        |                                             |
|          |              | 22 in Riften.<br>14 in Rorben.                                      | 1 Centner<br>1 Centner   | 13<br>13 | $38^{3}/_{4}$<br>$38^{3}/_{4}$ | _    | -      | 20 in Riften<br>13 in Rorben                |
| 888      | _            | 22 in Riften.<br>14 in Rorben.                                      | 1 Centner                | 00.1     | $38^{3}/_{4}$                  | 11/2 | -      | 20 in Riften 13 in Korben                   |
|          | 1            | 7 in Ueberfaff.<br>18 in Fassern.                                   | 1 Centner                | 6        | 15                             | _    | _      | 7 in Ueberfaff<br>16 in Fafferr             |
| -        | _            | M(1= N)                                                             | 1 Centner                | 1        | 40                             |      | i rati | 10.2                                        |
|          | V            |                                                                     | 1 1                      |          |                                |      |        | 1 /                                         |
|          |              |                                                                     |                          |          |                                |      | 1      |                                             |
|          | L            | 18 in Faffern                                                       | 3                        |          | 7                              | 3    |        | (16 in Fafferr                              |
| _        | _            | und Kisten.<br>10 in Körben.                                        | 1 Centner                | 3        | 261/4                          | _    | _      | und Kisten.<br>9 in Körben                  |
|          | 2            | 7 in Ballen.<br>18 in Fassern                                       | 1.2                      |          |                                |      | ,      | 7 in Ballen [16 in Faffern                  |
| -        | -            | und Kisten.<br>14 in Körben.<br>7 in Ballen.                        | 1 Centner                | 3        | 261/4                          | -    | =(1)   | und Kisten.<br>13 in Körben.<br>7 in Ballen |
| -        |              | in watti                                                            | 80 10                    |          |                                | CLO  |        | · in Sunen                                  |
|          |              | Name of Land                                                        | 5                        |          |                                |      | TO ANY |                                             |
|          |              | 15.85%                                                              |                          | ,        |                                | , 1  | 12     |                                             |

| stad in was been 94 Onto nating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Munzfuß                        | e nach ben<br>e (mit be<br>und 24stel)                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht,                       | Såge<br>beim                                              |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oder                           | Eingang.                                                  |
| VOINT TO THE STATE OF THE STATE | Unzahl.                        | AP (aGr)                                                  |
| 8) Erodene und getrocinete: Dattel Feigen, Kastanten, Korinthen, Ma deln, Pfirsichferne, Nosinen, Lo beeren, auch Pomeranzenschsaalen k) Gewürze, nämlich: Galgant, Ingbe<br>Cardamomen, Cubeben, Mussathü<br>und Blumen (Macis), Nelsen, Psesse<br>Piement, Saffran, Stern-Unis, V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n=<br>r=<br>. 1 Centner<br>er, | 4 —                                                       |
| nille, Zimmt und Zimmt-Caffia, Zimm<br>bluthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t= 1 Centner                   | 6 20 (16)                                                 |
| 1) Heringe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1 Tonne,                     | 1 -                                                       |
| m) Kaffee und Kaffeesurrogate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1 Centner                    | 6 20                                                      |
| n) Rafao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1 Centner                    | $ \begin{array}{c c} 6 & (16) \\ 20 \\ (16) \end{array} $ |
| o) Rase aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1 Centner                    | 3 20                                                      |
| p) Consituren, Zuckerwerk, Auchenwe<br>aller Art, eingemachte Früchte und G<br>würze mit Zucker und Gisig; besgleich<br>Chocolabe, Kaviar, Olwen, Pastete<br>Sago und Sagosurrogate, zubereitet<br>Senf und Tafelbouillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e=<br>en<br>n,                 | 11 —                                                      |
| q) Kraftmehl, worunter Nubeln, Pude<br>Stärke mitbegriffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1 Centner                    | 2 —                                                       |
| Grüße, Mehl<br>Anmert. Gewöhnliches Roggenbrod b<br>dem Eingange zu Lande auf der Sächsische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centner                      | 2 -                                                       |
| Gränzlinie gegen Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1 Centner                    | 5 (4)                                                     |

| int                              | heilun | er 21 = Gulben=<br>g bes Thalers in<br>d Gewichte.             | Ubgabenfäge nach bem 24: Gulden = Fuße und Boll = Centner. |     |           |        |                                       |                                                             |
|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sage Fur Thara wird vergutet vom |        | Gewicht,                                                       | no.                                                        | S á | ្រ<br>i m | (4)111 | vergutet vom                          |                                                             |
| Hus                              | gang.  | Centner Brutto:<br>Gewicht.                                    | ober                                                       | Gir | igang.    | Uus    | gang.                                 | Centner Brutte<br>Gewicht.                                  |
| 48                               | (gGr)  | Pfund.                                                         | Unzahl.                                                    | ß   | ar        | ß      | ar                                    | Pfund.                                                      |
|                                  |        | (18 in Fässern<br>und Risten.<br>14 in Körben,<br>7 in Ballen. | 1 Centner                                                  | 6   | 461/4     | 1      | eran                                  | 16 in Fässer<br>und Kisten.<br>13 in Körben<br>7 in Ballen. |
| _                                | _      | 18 in Fässen<br>und Kisten.<br>14 in Körben.<br>7 in Ballen.   | 1 Centner                                                  | 11  | 21¹/₄     | -      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 16 in Fässern<br>und Kisten.<br>13 in Körben<br>7 in Ballen |
| -                                | -      |                                                                | 1 Tonne.                                                   | 1   | 45        | 2010   | -                                     | 300                                                         |
|                                  | -      | 14 in Faffern,<br>Rift. u. Rorb.                               | 1 Centner                                                  |     | 211/4     | -      |                                       | 13 in Faffern<br>Rift, u. Rorb                              |
| -                                | 1      | 7 in Ballen.                                                   | 1 Centner                                                  | 11  | 211/4     | 300    | 06.20                                 | 7 in Baller                                                 |
| -                                | 1      | 18 in Faff.u.K.<br>10 in Körben.<br>7 in Ballen.               | 1 Centner                                                  | 6   | 15        |        |                                       | 16 in Faff. u.K. 9 in Körben 7 in Ballen                    |
|                                  | It     | (22 in Faffern                                                 | = 01                                                       | No. |           | Ton.   |                                       | (20 in Fasser                                               |
| _                                | -      | und Kisten.<br>14 in Körben.<br>7 in Ballen.                   | 1 Centner                                                  | 18  | 45        | -      | 01.00                                 | und Kisten.<br>13 in Körben.<br>7 in Ballen                 |
| -                                | 5 57   | 14 in Faffern<br>und Riften.                                   | 1 Centner                                                  | 3   | 261/4     | 4      | 101 SI                                | 13 in Fafferi<br>und Riften.                                |
| 100                              | -<br>- | 7 in Ballen.                                                   | 1 Centner                                                  | 3   | 261/4     | -      | 4 <sub>0</sub> 8)                     | 7 in Ballen.                                                |
| 91                               | -      |                                                                | AND THE                                                    |     | 0 18      | 1      | 2717                                  | 17. 199                                                     |

|      | Fing - mognify i kik many dean ad Finantial Co.<br>The manufacture of the contract of the contrac | Abgabenfäße nach de<br>Münzfuße (mit d<br>30stel und 24stel |                           |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewicht,<br>Maaß<br>ober                                    | Såt e<br>beim<br>Eingang. |  |  |  |
| 4    | sayin locally to a dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unzahl.                                                     | of Ger                    |  |  |  |
|      | s) Muschels ober Schalthiere aus der See,<br>als: Austern, Hummern, Muscheln,<br>Schildkröten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centner                                                   | 4 —                       |  |  |  |
|      | u) Salz (Rochfalz, Steinfalz) ist einzus<br>führen verboten; bei gestatteter Durchs<br>fuhr wird die Abgabe besonders bes<br>stimmt.<br>v) Sprop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Centner                                                   | 5 —                       |  |  |  |
|      | w) Tabaf:  1) Tabafsblätter, unbearbeitete, und Stengel  2) Tabafsfabrikate, als: Nauchtabak in Nollen, abgerollten Blättern, ober geschnitten; Cigarren, Schnupfstabak in Karotten ober Stangen und gerieben, auch Tabaksmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Centner                                                   | 5 15 (12)<br>11 —         |  |  |  |
|      | x) Thee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Centner                                                   | 11 —                      |  |  |  |
|      | y) Zuder: 1) Raffinirter, und Kochzuder 2) Nohzuder und Schmelzlumpen für inländische Siedereien, unter den be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centner                                                   | 11 —                      |  |  |  |
| ١    | fonders vorzuschreibenden Bedingun-<br>gen und Controlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Centner                                                   | 5 —                       |  |  |  |
| 6    | Del, in Fässern eingehend<br>Baumöl zum Fabrifgebrauch wird gegen<br>ble allgemeine Eingangsabgabe eingelassen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centner                                                   | 1<br>(16)                 |  |  |  |

| Eintl | heilun               | er 21 = Gulben = g bes Thalers in b Gewichte.                     | Abgabenfage nach bem 24: Gulben : Fuße und Boll : Centner. |     |                                |      |            |                                                                  |  |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------|--|
| be    | å ge<br>eim<br>gang. | Für Thara wird<br>vergütet vom<br>Centner Brutto:<br>Gewicht.     | Gewicht,<br>Maaß<br>oder                                   | Gin | S å be                         |      | e<br>gang. | Für Thara wird<br>vergütet vom<br>Centner Brutto:<br>Gewicht.    |  |
| 49    | <i>Ggs</i><br>(gGr)  | Pfund.                                                            | Unzahl.                                                    | ß   | x²                             | ß    | X.         | Pfund.                                                           |  |
| ,     |                      | - 1                                                               | 0.50                                                       | 10  |                                |      | . )        | 0.3                                                              |  |
| -     | -                    |                                                                   | 1 Centner                                                  | 6   | 461/4                          | -    | _          | 10                                                               |  |
| -     | -                    | 14 in Fassern.<br>7 in Ballen.                                    | 1 Centner                                                  | 5   | 61/4                           |      | -          | 13 in Faffern.<br>7 in Ballen.                                   |  |
|       |                      | in li                                                             |                                                            |     |                                |      |            |                                                                  |  |
| -     | -                    | 14 in Saffern.                                                    | 1 Centner                                                  | 8   | $32^{1}/_{2}$                  | _    | -          | 13 in Faffern.                                                   |  |
| -     | _                    | 15 in Fåssern.<br>10 in Körben.<br>7 in Ballen.                   | 1 Centner                                                  | 9   | 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | -    | -          | 14 in Fässern.<br>9 in Körben.<br>7 in Ballen.                   |  |
| _     | - 1                  | (18 in Faffern.<br>14 in Körben.<br>7 in Ballen.<br>25 in Kisten. | 1 Centner                                                  | 18  |                                | + 1  | _          | 16 in Faffern.<br>13 in Korben.<br>7 in Ballen.<br>28 in Riften. |  |
| -     | 9.                   | 18 in eichenen<br>Fässern.<br>15 in anbern<br>Fässern.            | 1 Centner                                                  | 18  | 45                             | -    | _          | 16 in eichenen<br>Fäffern.<br>14 in andern<br>Fäffern.           |  |
|       | n                    | 15 in Faffern<br>und Kiften.<br>10 in Korben.                     | 2.77 4 1                                                   |     | - //                           |      |            | 14 in Fassern<br>und Risten.<br>9 in Korben.                     |  |
| -     | -                    | 7 in Ballen.<br>20 in Kiften                                      | 1 Centner                                                  | 8   | $32^{1}/_{2}$                  | 30.7 | -          | 7 in Ballen.<br>18 in Kisten                                     |  |
| _     | -                    | von 8 Cent.<br>u. barüber.                                        | 1 Centner                                                  | 2   | 48³/ <sub>4</sub>              | - 1  |            | von 8 Cent.<br>u. barüber.                                       |  |
|       | 1                    |                                                                   |                                                            |     |                                |      |            |                                                                  |  |

|          | SEE CONTRACTOR AND ASSESSED FOR THE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgabenfåg<br>Månzfuß<br>30ftel 1 | e (m    | it bei      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|
|          | Beneunung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht,<br>Maaß                  | be      | i g e<br>im |
| Nro.     | Program of the control of the contro | ober<br>Unzahl.                   |         | Sang.       |
|          | CARLO IN A SALES CONT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | anguy.                            |         | (gGr)       |
| 27       | wenn bei ben Zollämtern an der Grenze ober bei der Abfertigung aus den Pachdefen (Hallanstalten) vorder aut einen Gentener Del ein Pfund Terpentinöl zugesest worden.  Papier und Pappwaren:  a) ungeleimtes ordinaires Druckpapier, auch grobes (weißes und gefärbtes) Pachpapier und Pappdeckel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Centner                         | 1       | -           |
| 8        | b) alle andern Papiergattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Centner                         | -5<br>- | _           |
|          | c) Papiertapeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centner                         | 10      | -           |
|          | d) Buchbinderarbeiten aus Papier und<br>Pappe, anch grobe lackirte Waaren aus<br>biesen Urstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Centner                         | 10      | -           |
| 28       | Pelzwerk (fertige Kürschnerarbeiten) als:<br>überzogene Pelze, Müßen, Handschuhe,<br>Decken, Pelzsutter, Besähe und dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Centner                         | 22      |             |
|          | Ausnahme. Fertige, nicht überzogene<br>Schaafpelze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Centner                         | 6       | _           |
| 29<br>30 | Schießpulver Seibe und Seibenwaaren: a) Gefärbte, auch weiß gemachte Seide oder Floretseide (gezwirnt oder ungezwirnt), auch Zwirn aus roher Seide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Centner                         | 6       |             |

| int                                      | heilung | r 21 = Gulden= g des Thalers in Gewichte.       | alers in   und Ball - Control |          |                                |          |    | 12                                           |  |  |
|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|----|----------------------------------------------|--|--|
| Sage Fur Thara wird<br>beim vergutet vom |         | vergütet vom                                    | Gewicht,                      | T A      | S á<br>be                      | į m      | e  | Für Thara wird<br>vergütet vom               |  |  |
| Mus                                      | gang.   | Centner Brutto=<br>Gewicht.                     | ober<br>Unzahl.               | Eingang. |                                | Ausgang. |    | Centner Brutto:<br>Gewicht.                  |  |  |
| 4                                        | (gTr)   | Pfund.                                          |                               | ß        | X2                             | fs       | X. | Pfunb.                                       |  |  |
|                                          |         |                                                 | 100 m                         |          | 5 4/1                          |          |    |                                              |  |  |
|                                          |         |                                                 | 1 Centner                     |          | 40                             | 2        |    | - ' -                                        |  |  |
| _                                        | 12.7    | 14 in Riften.<br>7 in Ballen.                   | 1 Centner                     | 8        | 321/2                          |          | -  | 13 in Riften.<br>7 in Ballen.                |  |  |
|                                          |         | erio : 1                                        | 1.59                          | 4        |                                | 200      |    | 87                                           |  |  |
| _                                        | -       | 18 in Kisten.<br>14 in Körben.<br>10 in Ballen. | 1 Centner                     | 16       | 58³/ <sub>4</sub>              | -        | -  | 16 in Risten.<br>13 in Körben<br>9 in Ballen |  |  |
| X 2 7                                    | =       | 18 in Riften.<br>14 in Korben.<br>7 in Ballen.  | 1 Centner                     | 16       | 583/4                          | π        | +  | 16 in Riften.<br>13 in Körben<br>7 in Ballen |  |  |
|                                          | 1=-     | 22 in Kisten.<br>7 in Ballen.                   | 1 Centner                     | 37       | 30                             | +        |    | (20 in Riften. 7 in Ballen                   |  |  |
|                                          | _       | 14 in Faffern und Riften.                       | 1 Centner                     | 10       | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | -        | _  | 13 in Fassern<br>und Kisten.                 |  |  |
|                                          | -       | 7 in Ballen.<br>14 in Fassern.                  | 1 Centner                     | 3        | 261/4                          | -        | -  | 7 in Ballen.<br>13 in Fassern.               |  |  |
| -                                        | -       | 18 in Kiften.                                   | 1 Centner                     | 10       | 121/2                          | -        | -  | (16 in Risten.<br>) 9 in Ballen.             |  |  |

|      | sentino est una part referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ubgabenfåt<br>Månzfuß<br>30stel 1 | e (n         | it bei       |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| 21   | Beneunung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht,<br>Maaß                  | Såte<br>beim |              |  |
| Nro. | TO THE PERSON OF | oder                              | Ein          | gang.        |  |
| Z    | and the property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unzahl.                           | 49           | <i>G</i> Gr) |  |
|      | b) Seibene Zeug- und Strumpswaaren, Tü-<br>der (Shawls), Bänder, Blonden, Spiz-<br>zen, Petinet, Flor (Gaze), Posamentier-,<br>Knopsmacher-, Stider- und Puzwaaren,<br>Gespinnst und Tressenwaaren aus Me-<br>tallfäden und Seibe, außer Verbindung<br>mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                 | 10.          |              |  |
| .6   | und Stahl; Gold- und Silberftoffe; end-<br>lich obige Waaren aus Floretseide (bourre<br>de soie), oder Seide und Floretseide.  3) Alle obige Waaren, in welchen außer<br>Seide und Floretseide auch andere Spinn-<br>materialien: Wolle oder andere Thier-<br>haare, Yaumwolle, Leinen einzeln oder<br>verbunden enthalten find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Centner                         | 110          |              |  |
| 31   | Seife: a) Grüne und schwarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centner                         | 1            | -            |  |
|      | b) Gemeine weiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centner                         | 3            | 20<br>(16)   |  |
| 1    | c) Feine, in Täfelden und Augeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centner                         | 10           | _            |  |
| 32   | Spielkarten von jeder Gestalt und Größe sindzum Gebrauche im Lande einzusühren verboten. Werden dergleichen zum Durchgange angemeldet, so wird die Durchgangsabgabe mit einem halben Thaler vom Preuß. oder 50 Krenzer vom Joll «Centner erhoben. Bei der Einsuhr nach Bayern, Württemberg, Baden, Großherzogthum hessen und Frankfurt, neben Berücksichtigung der Stempelordnung.  In Sachsen werden die für das Inland bestimmten eingehenden Spielkarten nach der, der Stempelabgabe halber, gegebenen besons dern Vorschrift behandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Centner                         | 10           |              |  |

| intheilung               | er 21 = Gulden= g des Thalers in d Gewichte.      | Ubgabenfate nach bem 24: Gulben: Fuße und Zoll: Centner. |     |                                      |    |       |                                                  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------|--|
| Såge<br>beim             | Für Thara wird<br>vergütet vom<br>Centner Brutto: | Gewicht,<br>Maaß                                         |     | 5 å<br>bei<br>gang,                  |    | e     | Für Thara wird<br>vergütet vom<br>Centner Brutto |  |
| Ausgang.  Ag   Sgs (gGr) | Giomicht.                                         | ober<br>Unzahl.                                          | ß   | gang.<br>X¥                          | ß  | gang. | Gewicht.<br>Pfund.                               |  |
|                          |                                                   |                                                          |     |                                      |    |       |                                                  |  |
| - (a)                    | eallbare r                                        |                                                          |     |                                      |    |       |                                                  |  |
|                          | (25 in Kisten.<br>(14 in Ballen.                  | 1 Centner                                                | 187 | 5                                    | -  | 1     | 23 in Rifter<br>13 in Baller                     |  |
| -                        | (22 in Kisten.<br>12 in Ballen.                   | 1 Centner                                                | 93  | 32'/2                                | _  |       | 20 in Riften.                                    |  |
|                          | 14 in Riften.                                     | 1 Centner                                                | 1   | 40                                   | -  | _     | 13 in Riften.                                    |  |
| 1                        | 7 in Ballen.<br>18 in Riften.                     | 1 Centner                                                | 16  | 15<br>58 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |    |       | 7 in Balle                                       |  |
|                          |                                                   |                                                          |     |                                      |    |       | To the stepten                                   |  |
| 3<br>(A)                 | Same A                                            | . 0                                                      | l o |                                      |    |       |                                                  |  |
| ± 0.5                    |                                                   | n                                                        |     | 12                                   | 10 |       |                                                  |  |
|                          | mist in                                           | 1 Centner                                                | 16  | 583/                                 | -  | 10    |                                                  |  |
| (8)<br>(8)               | evanus/1.5                                        | 2 1                                                      | 1   |                                      |    |       |                                                  |  |

|      | Ent openion also are only adjugated and appropriate and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mungfuß                            | ge nach dem<br>de (mit der<br>und 24stel), |              |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--|--|
| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gewicht,<br>Maaß<br>ober           | Såge<br>beim<br>Eingang.                   |              |  |  |
| 1    | Latin Bulling Anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unzahl.                            | 28                                         | Sgs<br>(10r) |  |  |
| 33   | Steine: a) Bruchsteine und behauene Steine aller Art, Mühl-, grobe Schleif- und Wegsteine, Tufficine, Traß, Ziegel- und Bachfeine aller Art, beim Transport zu Wasser, auch beim Laubtransport, wenn die Steine nach einer Ablage zum Verschiefen bestimmt sind b) Waaren aus Alabaster, Marmor und Specksein, serner: unechte Steine in Berbindung mit unedeln Metallen, auch echte und unechte geschliffene Steine, Perlen und Korallen ohne Fassung. Anmerf. zu a. und b. 1) Große Marmorarbeiten (Statuen, Büsten und dergleichen), Flintensteine, seine Schleife und Wegkeine, auch Waaren aus Serpentinstein zahlen die allgemeine Eingangsabgabe. 2) Bruch- und behauene Bausteine bei der Einsuhr auf dem Bodensee frei. 3) Lithographir Steine | 1 Schiffstast.  1 Centner  1 Stuck | 10                                         | 15<br>(12)   |  |  |
| 34   | Steinkohlen<br>Anmerk. Un der Großherzoglich Badischen<br>Grenze oberhalb Rehl eingehend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Centner —                        | _                                          | 11/4         |  |  |
| 35   | Stroh=, Nohr= und Bastwaaren: a) Matten und Fußdecken von Bast, Stroh und Schiss. b) Stroh= und Bastgestechte, grobe Stroh= hüte u. Decken aus ungespaltenem Stroh, Spahn= und Nohrhüte ohne Garnitur e) seine Bast= und Strohhüte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Centner 1 Centner 1 Centner      | 10<br>55                                   | 5 (4)        |  |  |
| 36   | Talg (eingeschmolzenes Thierfett)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centner                          | 3                                          |              |  |  |
| 37   | Theer, Daggert, gemeines Pech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Centner                          | -                                          | 5 (4)        |  |  |

| int              | heitun                            | er 21 = Gulben =<br>g des Thalers in<br>d Gewichte. | Ubgaben                | Abgabenfäge nach dem 24: Gulben: Fuße und Zoll: Centner. |                               |      |       |                              |  |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------|------------------------------|--|
| Sage Für Thara w |                                   | Für Thara wird vergütet vom                         | Gewicht,<br>Maaß       | g a s                                                    | S å                           | i m  | e     | Für Thara wir                |  |
| Aus              | gang.                             | Centner Brutto:<br>Gewicht.                         | ober                   | Ein                                                      | ngang.                        | Hué  | gang. |                              |  |
| 48               | (gGr)                             | -100/00/00                                          | Unzahl.                | fi x                                                     |                               | f ar |       | Pfund.                       |  |
| -                | ann<br>ann                        | oons s                                              |                        |                                                          |                               |      |       | .,                           |  |
|                  | _                                 | amov                                                | 40 Centner             | _                                                        | 56                            | _    | _     |                              |  |
|                  | (B)                               | 100 m                                               | ** 07°                 | 1                                                        |                               |      |       |                              |  |
| -                | -                                 | 14 in Faffern<br>und Kiften.                        | 1 Centner              | 16                                                       | 583/4                         | -    | -     | 13 in Fäfferi<br>und Riften. |  |
|                  | w.                                | n = 13°                                             |                        |                                                          |                               |      |       |                              |  |
| _                | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (1) |                                                     | 1 Stůď                 | -                                                        |                               | _    | 4     |                              |  |
|                  | (1)<br>—                          | . (                                                 | 1 Centner              |                                                          | 4                             | _    | -     |                              |  |
| 1/2              | -                                 | . 43.8 64.                                          | 1 Centner              | 10                                                       | 1                             | -    |       |                              |  |
|                  |                                   | 103 6                                               | 1000                   |                                                          |                               | 0-   |       | J.                           |  |
| -                | -                                 |                                                     | 1 Centner              | y'_<br>8) 0 1                                            | 183/4                         | -    | -     |                              |  |
| _                | _                                 | 22 in Kisten.<br>10 in Ballen.                      | 1 Centner<br>1 Centner | 16<br>93                                                 | $58^3/_4$<br>$32^1/_2$        |      | _     | 20 in Kisten.<br>9 in Ballen |  |
|                  | -                                 | 14 in Faffern<br>und Riften.                        | 1 Centner              | 5                                                        | 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 7 13 | kal v | 13 in Faffern und Riften.    |  |
| _                | 1-                                |                                                     | 1 Centner              | nus;                                                     | 183/4                         | 12   | 31    | 9                            |  |

|      | y many de may have not sent a m<br>many per tou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgabensäte<br>Månzfuß<br>30stel                            | e (n                 | nit ber                       |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| ).   | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht,<br>Maaß                                            | Såte , beim Gingang. |                               |  |
| Nro. | A STATE OF THE STA | Unzahl.                                                     | 2000                 | Sgs<br>(gGr)                  |  |
| 38   | Töpferthon und Töpferwaaren: a) Töpferthon für Porzellanfabriken (Porzellanerde) b) Gemeine Töpferwaaren, Fliesen, Schmelztiegel c) Einfarbiges ober weißes Fapence oder Steingut, irdene Pseisen d) Bemaltes, bedrucktes, vergoldetes oder versilbertes Fapence oder Steingut e) Porzellan, weißes f) Porzellan, farbiges und weißes mit farbigen Streisen, auch dergleichen mit Malezeich Versellen, Steingut und anderes Erdges g) Fapence, Steingut und anderes Erdges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centner 1 Centner 1 Centner 1 Centner 1 Centner 1 Centner | frei 5 10 10         | -<br>10<br>(8)<br>-<br>-<br>- |  |
|      | in Berbindung mit unedlen Metallen in Berbindung mit unedlen Metallen in Bergleichen in Berbindung mit Gold, Silber, Platina, Semilor und andern feinen Metallgemischen, ingleichen alles übrige Porzellan in Berbindung mit edlen ober unedlen Metallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centner                                                   | 10<br>55             | -                             |  |
|      | Bieh: a) Pferbe, Maulesel, Maulthiere, Esel . b) Ochsen und Stiere . Unmerk. Pserbe und andere vorgenannte Thiere sind steuerfrei, wenn aus dem Gebrauch, der von ihnen beim Eingange gemacht wird, überzeugend hervorgeht, daß sie als Zug-oder Lastissiere zum Angespann eines Reises oder Frachtwagens gehören, oder zum Waarentragen dienen, oder die Pferde von Neisenben zu ihrem Fortkommen geritten werden müssen. Fohlen, welche der Mutter solgen, gehen frei ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Stúd<br>1 Stúd                                            | 1<br>5               | 10 (8)                        |  |

| Preuß. ober 21: Gul<br>Eintheilung bes Thaler<br>Maaße und Gewichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 in                                                                    | Ubgabenfage nach bem 24-Gulben - Fuße und Boll - Centner. |             |       |                                                                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Sate Fur Thara beim vergutet i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | on Macs                                                                 | S                                                         | å g<br>beim | e     | Får Thara wird<br>vergåtet vom                                      |  |  |  |
| Ausgang. Centner B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t ober                                                                  | Gingar                                                    | ıg. Aus     | gang. | Centner Brutto=<br>Gewicht.                                         |  |  |  |
| A (gGr) Pfun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jinzohi .                                                               | f a                                                       | se fs       | ar    | Pfund.                                                              |  |  |  |
| 15   18 in After   10 in Aft | . 1 Centner | frei. — 31 8 32 16 58 16 58 42 36 16 58 42 36 2 26 8 43   |             | 50    | 16 in Kisten. 9 in Körben. 13 in Körben. 16 in Kisten. 9 in Körben. |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                           |             |       |                                                                     |  |  |  |

|      | #5 m 15 m 4s m - n - 1 m 2 m 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgabenfåt<br>Månzfuß<br>30stel 1          | e nach ben<br>e (mit be<br>ind <b>24</b> stel) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewicht,<br>Maaß<br>ober<br>Ungahl.        | Så he<br>beim<br>Eingang.<br>(gGr)             |
|      | c) Kühe. d) Rinder (Jungvieh) e) Schweine (ausgenommen Spanferkel,) 1) gemästete. 2) magere  f) Hammel  g) Anderes Schaasvieh, Ziegen, Kälber und Spanferkel. Un merk. 1. Auf den Grenzlinien von Waldsmünden bis Mariahilf bei Passau und von Schellenberg bei Salzburg långs der Alpen bis an den Bodense werden nach besonders hierüber zu gewärtigender Berordnung Ochsen, Stiere, Kühe und Jungvieh gegen ermäßigte Abgabensäße eingeslassen. Unmerk. 2. Auf der Grenze gegen die Schweiz von Lindau bis Eimeldingen werden magere Ochsen, ingleichen Kühe und Ninder zur Nach zucht in einzelnen Stücken und nicht zum Handel bestimmt, auf obrigkeitsliche den Eindringern zuertheilende Bescheinigungen gegen ein Viertel der obigen Tarissäße eingelassen. | l Stůd<br>Stůd<br>Stůd<br>1 Stůd<br>1 Stůd | 3 — — — — 20 (16) — 15 (12) — 5 (4)            |
| 40   | Wachsleinwand, Wachsmouffelin, Wachstafft, Wachswaaren: a) Grobe, schwarze, unbedruckte Wachslein- wand. b) Alle andere Gattungen, ingleichen Wachs- moussellin und Wachstafft c) Feine bossirte Wachswaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Centrer 1 Centrer 1 Centre               | 15 (12)                                        |

| Sint                                                                 | heilun   | er 21 = Gulben =<br>g des Thalers in<br>d Gewichte. | Ubgabenfage nach dem 24 : Gulben : Fuße und Boll : Centner. |          |                                |                                                |   |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|--|
| Såte Fur Thara wird<br>beim vergutet vom<br>Ausgang. Gentner Brutto- |          | Maaß beim                                           |                                                             |          | e                              | Für Thara wir<br>vergütet vom<br>Centner Brutt |   |                                               |  |
| 48                                                                   | (4Gr)    | Gemicht                                             | ober<br>Unzahl.                                             | Eingang. |                                | Uusgang.  fi_   X½                             |   | Gewicht.<br>Pfund.                            |  |
| =                                                                    | 100      | ,                                                   | 1 Stúd<br>1 Stúd                                            | 5 3      |                                | =                                              | _ |                                               |  |
| _                                                                    | -<br> 12 |                                                     | 1 Stúd<br>1 Stúd                                            | 1<br>1   | 45<br>10                       | =                                              | = |                                               |  |
| -                                                                    | \$       |                                                     | 1 Stück                                                     | -        | 52 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | _                                              |   |                                               |  |
| -                                                                    | +        |                                                     | 1 Stüd                                                      | -        | 171/2                          | _                                              | - |                                               |  |
|                                                                      | 0B       |                                                     |                                                             |          |                                |                                                |   | -                                             |  |
|                                                                      | 0.0      | 70                                                  | ×                                                           |          |                                |                                                |   |                                               |  |
| -                                                                    | 0.0      | 2 - 41                                              |                                                             |          |                                |                                                |   |                                               |  |
| 0.5                                                                  | 6.3      | i in a second                                       | р                                                           |          |                                |                                                |   | *                                             |  |
|                                                                      | c)       | Anne y                                              |                                                             |          |                                |                                                |   |                                               |  |
| -                                                                    | 01       | 14 in Riffen.<br>10 in Körben.<br>7 in Ballen.      | 1 Centner 1 Centner                                         | Ti.      | $26^{1}/_{4}$ $22^{1}/_{2}$    | _                                              | _ | 13 in Kisten.<br>9 in Körben.<br>7 in Ballen. |  |
| -                                                                    | 1        | 22 in Riften.                                       | 1 Centner                                                   | 16       | 58³/₄                          | -                                              |   | 20 in Riften.                                 |  |

|      | aterija a roje i za 150 m za dana kantinasa jak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgabenfähe nach den<br>Münzfuße (mit de<br>30stel und 24stel) |                |            |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|
|      | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewicht,<br>Maaß                                               | Så h e<br>beim |            |  |
| Nro. | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ober                                                           | Eingang.       |            |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unzahl.                                                        | 48             | (yGr)      |  |
| 11   | Molle und Wollenwaaren:  a) Rohe Schaaswolle  b) Weißes dreis oder nichtsach gezwirntes wollenes und Kamelgarn; desgleichen als                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centner                                                      |                |            |  |
|      | les gefärbte Garn. c) Wollene Zeug- und Strumpfalaaren, Tü- cher (Shawls), Tuch- und Filzwaaren, Posamentir-, Anopfmacher-, Sticker-, und Putwaaren, außer Berbindung mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing und Stahl; ferner: bergleichen Waaren aus andern Thierbaaren oder aus letztern und Bolle; endlich Waaren oiger Art in Verdin- dung mit andern nicht seidenen Spinnma- | 1 Centinee                                                     | 6              |            |  |
|      | terialien. d) Teppiche aus Wolle ober andern Thiershaaren, und bergleichen mit Leinen ges                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Centner                                                      | 30             | -          |  |
|      | mischt<br>Unmerk. Deltücher aus Roßhaaren zahlen bie<br>allgemeine Eingangsabgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Centner                                                      | 20             |            |  |
| 12   | Zink: a) roher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Centner                                                      | 2              | _          |  |
| 43   | b) in Blechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centner                                                      | 3              | 20<br>(16) |  |
|      | Teller, Köffel, Koffel und andere Gefäße,<br>Röhren und Platten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centner                                                      | 2              | *          |  |
|      | b) Andere feine, auch ladirte Zinnwaaren,<br>Spielzeug und bergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Centner                                                      | 10             | -          |  |
|      | Unmere. Bon Binn in Bloder und altem<br>Binn wird bie allgemeine Eingangsabgabe<br>erhoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ne g with                                                      |                |            |  |

Ubgabenfage nach bem 24 = Gulben = Fuße Preug. ober 21 = Gulben= Eintheilung bes Thalers in und Boll = Centner. Maafe und Gewichte. Kur Thara wird à . B Kur Tharawird SåBe Gewicht, beim vergutet vom beim vergutet vom Maas Centner Brutto= Centner Brutto: Musgang. Gingang. Husgang. ober Gewicht. Gewicht. 28 | Sgs Unzahl. NE NE Pfunb. Pfunb. (gGr) 3 261/4 frei. 1 Centner 2 16 in Saffern 18 in Saffern und Riften. 10 121/2 1 Centner und Riften. 9 in Ballen. 10 in Ballen. 21/2 51 1 Centner 20 in Riften. 22 in Riften. 9 in Ballen. 10 in Ballen. 33/4 34 1 Centner 261/4 10 in Saffern 11 in Saffern 1 Centner und Riften. und Riften. 7 in Rorben. 7 in Rorben. 15 1 Centner 10 in Saffern 11 in Faffern 3 261/4 und Riften. 1 Centner und Riften. 7 in Rorben. 7 in Rorben. 20 in Saffern 22 in Kaffern und Riften. 16 583/4 1 Centner und Riften. /13 in Rorben 14 in Rorben.

# Dritte Abtheilung.

bon den Abgaben, welche zu entrichten sind, wenn Gegenstände gur Durchfuhr angemeldet werden.

1) Die in der erften Abtheilung des Tarife benannten Gegenstände bleiben auch bei ber Durchfuhr in ber Regel abgabenfrei.

2) Bon Gegenständen, welche, nach ber zweiten Abtheilung bes Tarife, beim Eingange ober Ausgange, ober in beiben Fallen gufam= mengenommen, mit weniger als '/. Thaler vom Preugischen Cent= ner ober 50 Rreuger vom Boll-Centner, ober nach Daf ober Studjahl belegt find, ift in ber Regel als Durchgangsabgabe ber Betrag jener Eingangs = und Ausgangsabgaben zu entrichten.

3) Für Gegenstände, bei welchen die Einganges oder Ausgangeabgabe, oder beibe gusammen, 1/2 Thaler vom Preugifchen Centner ober 50 Rreuzer vom Boll-Centner erreichen oder überfteigen, wird in ber Regel nur jener Sat von 1/2 Thaler vom Preußischen ober

50 Rreuger vom Boll-Centner, ingleichen für Bieb, und zwar:

a. von Pferden, Maulefeln, Maulthieren, Efeln . . . . . 11/, Rtblr. od. 2 Fl. 20 Rr. b. von Doffen und Stieren . . . 1 " " 1 " 45

c. von Ruben und Rindern .  $\frac{3}{2}$  " " - "  $52^{1}/2$ " d. von Schweinen und Schaafvieh "-" 171/2" 1/6 "

als Durchgangsabgabe entrichtet, soweit nicht nachfolgend für ben Transit auf gewissen Stragen oder für gewisse Begenstände aus= nahmeweise höhere ober geringere Gape festgestellt find.

Diefe Ausnahmen find folgende:

### I. Abfchnitt.

Bon nachfolgenden Baaren wird, wenn fie rechts ber Dber, feewarts ober landwarts, von Memel bis Berun (bie Strafe über Neu-Berun ausgefoloffen) eingehen, beegleichen durch die Obermundungen ein- und rechte ber Dber auf ebengenannten Wegen, aber mit Ginfchluß ber Strage über Neu-Berun, ausgeben; ferner: anderswo links ber Ober querft eingeben und rechts ber Ober auf ebengenannten Wegen, jedoch mit Ausschli ber Strafe über Neu-Berun, ausgeben, erhoben:

| 4                                                                                                                                                                                                                                         | Bom S | Preuß.<br>ner: | Bolls Gentner |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|------|
| 1) Bon baumwollenen Stuhlmaaren (zweite                                                                                                                                                                                                   | 4     | (99r.)         | A             | ar   |
| Abtheilung, Art. 2. c.), feinen Blets, Burstenbinders, Gifens, Glass und Holz-<br>waaren (3. c.) (4. h.) (6. d. 3.) (10. e.)                                                                                                              |       |                |               |      |
| (12. f.); ferner von Pappmaaren, feiner Seife, feinen Steinwaaren, feinen Strohsgeslechten, Porzellanwaaren, Wachs und feinen Zinnwaaren (27. d.) (31. c.) (33. h.)                                                                       | ,     |                |               |      |
| (35. b. u. c.) (38. g. u. h.) (40. c.) (43. b.); neuen Kleidern (18.); Kurzen Waaren (20.) gebleichter, gefärbter oder                                                                                                                    |       |                |               |      |
| gebruckter Leinwand und andern leinenen Stuhlwaaren (22. e. f. u. g.); Seide, seidenen und halbseidenen Waaren (30); wollenen Zeug- und Strumps-, Tuch- und                                                                               |       |                |               |      |
| Filzwaaren (41. c. und d.):                                                                                                                                                                                                               |       |                |               |      |
| a. insosern die Ein= oder die Aussuhr durch die Ostseehäfen geschieht .                                                                                                                                                                   | 4     | -              | 6.            |      |
| b. auf anderem Wege                                                                                                                                                                                                                       | 2     | -              | 3             | 261/ |
| färbtem Wollengarn (41. b.)                                                                                                                                                                                                               | 2     | -              | 3             | 261/ |
| w. 2.), raffinirtem Zuder (25. y 1.) roher Schaaswolle (41. a.)                                                                                                                                                                           | 1     |                | 1             | 40   |
| 4) Bon rohem Zuder (25. y. 2.) 5) Bon Schmalte, gereinigter Soda (Mine-ral-Alfali) (5. d.), Schwefelsäure (5. n.);                                                                                                                        | -     | 20<br>(16)     | 1             | 83,  |
| Kolophonium, überhaupt Harzen, von Glätte und außereuropäischen Tischlerhölsgern (5. Unmerk:); roben Häuten u. Felsien zur Gerberei, und Haaren (11); Musschels oder Schaalthieren aus der See (25. s.); getrochneten, geräucherten, oder |       |                | E 1/3         | p    |

|                                                                                      |      | Bom Preuß.<br>Centner: |   | om<br>entner: |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---|---------------|
| gefalzenen Fischen, Heringe ausgenom-                                                | - 4F | (aGr.)                 | f | X¥            |
| men; Hanf- und Leinöl (26); Salmiak,<br>Spießglanz (Antimonium), Thran               | ,    | 10 (8)                 | _ | 311/4         |
| 6) Bon Zink (42. a. und b.)                                                          |      | 20 (16)                | 1 | 83/4          |
| Ausnahmen:                                                                           |      | (10)                   | 1 |               |
| a. wenn folder auf der Linie von der Oft-<br>fee bei Memel bis zur Weichsel, diese   |      |                        |   |               |
| eingeschlossen, eingeführt und durch die                                             | -    |                        |   |               |
| Safen von Danzig, Memel und über                                                     |      |                        |   |               |
| Pillau ausgeführt wird, oder umgefehrt,<br>vom Preuß. Centner 10 Sgr.                |      |                        |   |               |
| b. wenn folder über Danzig mit                                                       |      |                        |   |               |
| der Bestimmung nach Ruß=                                                             |      |                        | , |               |
| land durchgeht, vom Pr. Etr. 3 Sgr.                                                  |      |                        |   |               |
| 7) Von Noheisen (6. a.), geschmiedetem Eisen und Stahl (6. b.), groben Eisenguß-     |      |                        |   |               |
| waaren (6. d. 1.), Kraftmehl (25. q.),                                               |      |                        |   |               |
| Mühlenfabrifaten aus Getreibe und Sul-                                               |      |                        |   |               |
| senfrüchten (25. r.); ingleichen Schiffs-                                            |      | 71/2                   |   | 25            |
| iniebact                                                                             |      | $(6)^{2}$              | _ | ~0            |
| Ausnahmen:                                                                           |      |                        |   |               |
| oder Polen kommend und seewärts aus-                                                 |      |                        |   | -             |
| gehend, vom Preuß. Centner 3 Sgr.                                                    |      |                        |   |               |
| b. für Mehl in Tonnen verpackt,                                                      | - 4  | γ.                     |   | _             |
| auf dem unter 6. a. bezeichnes<br>ten Transitozuge, vom Preus                        |      |                        |   |               |
| ßischen Centner 5 Sgr.                                                               |      | 1                      |   | Ģ             |
| 8) Von Bornern, Sornspigen, Mauen und                                                |      |                        | - |               |
| Anochen (1.), Mennige (5. d.), grünem                                                |      | - 8                    |   |               |
| Eisen=Vitriol (5. e.), Mineral=Wasser in<br>Flaschen oder Krügen (5. l.), von grauer |      |                        |   |               |
| Packleinwand und Segeltuch (22. c.), ro=                                             |      | 1 '                    |   |               |
| hem Agatstein und großen Marmorarbei=                                                |      |                        |   | 1034          |
| ten, als: Statuen, Buften, Raminen .                                                 |      | (4)                    | - | 12,14         |
|                                                                                      |      | (4)                    |   |               |

|     |                                                                                                                          | au 400                       | er Last<br>10 Prs.<br>1den : | Vo<br>40 g              | Boll = |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| 9)  | Bon Sall (25. u.) auf bem unter 6. a.                                                                                    | age                          | Sgs<br>(gGr.)                | fi.                     | X z    |
| 0,  | erwähnten Transitozuge zum Bedarf der Königl. Polnischen Salzadministration, unter Controle der Königlich Preußischen    | . स्<br>प्रमुख:<br>स्ट्रीस   | 186                          | 1998)<br>0 4 5<br>170   |        |
| ,   | Salzadministration, von der Preußischen Last 3 Rthr.                                                                     | 199)<br>196                  | 9.3)<br>1                    | 30 14 .4<br>20 14       |        |
|     | Bon Steinkohlen (34)                                                                                                     | 21.50                        | 15                           | 100                     | 56     |
| 11) | Bon Bruch= und behauenen Steinen aller<br>Art, Mühl= und Schleifsteinen (33. a.)                                         | अ <u>तिक</u><br>अ <u>तिक</u> | (12)<br>10<br>(8)            | 10 <u>16</u><br>10 - 10 | 371/   |
| •   |                                                                                                                          | 5                            | Bon ber                      | Zonne                   | :      |
|     |                                                                                                                          | af                           | 1 Sgs                        | f.                      | x2     |
| 12) | Bon Heringen (25. 1.)                                                                                                    | إسلا                         | 10                           | -                       | 35     |
| 13) | Bon Weizen und andern unter Nr. 14.                                                                                      | W 1                          | (8)                          |                         |        |
|     | nicht besonders genannten Getreibe-Arten, besgleichen von Gulfenfrüchten, als: Boh- nen, Erbsen, Linsen, Wicken, auf der |                              | 1                            |                         |        |
|     | Weichfel und bem Riemen eingehend, und                                                                                   |                              | . 10                         |                         |        |
|     | durch die Häfen von Danzig und Memel,                                                                                    | 111                          | 0.000                        |                         | 1      |
|     | auch burch Elbing und Königsberg über Pillau ausgehend, vom Preußischen Schef-                                           |                              | 11.                          |                         |        |
|     | fel 2 Sgr.                                                                                                               | ٠.                           |                              | 1.1                     |        |
|     | (Dieß ist zugleich die Eingangsabgabe<br>auf dieser Linie, wenn jene Getreides<br>Arten und Hulfenfrüchte nicht weiter   |                              |                              |                         |        |
|     | auf der Brahe verschifft werden; ge=                                                                                     |                              |                              |                         |        |
|     | schieht solches aber, so wird der Untersichied zwischen dieser Abgabe und der                                            |                              | 100                          |                         |        |
|     | für diese Getreide-Arten und Hülsen-                                                                                     |                              |                              |                         |        |
|     | früchte in der zweiten Abtheilung allge-<br>mein bestimmten Eingangsabgabe nach-                                         | 1                            | , `                          | 1=-                     |        |
| 14) | erhoben.)<br>Roggen, Gerfte und Safer, auf benfelben<br>Strömen ein- und über die vorgenannten                           |                              |                              |                         |        |
|     | Häfen ausgehend, vom Preußischen Scheffel                                                                                | 1                            |                              |                         |        |

#### II. Abschnitt.

Von nachbenannten Gegenständen, wenn fie

- A. durch die Odermundungen oder auf dem linken Operufer westlich bis zum Rhein hin, diesen Strom ausgenommen, eingehen, und auf der Grenzlinie zwischen Reu-Berun in Schlessen und Schärding am Thurm in Bapern, beide ebengenannten Orte eingeschlossen, wieder ausgehen, oder welche umgekehrt auf der Linie von Neu-Berun die Schärding am Thurm in das Vereinsgebiet eintreten und über die zuerst genannten Grenzen wieder ausgeben; oder
- B. auf dem linken Rheinuser landwärts eingehen, um auf dem rechten Rheinuser, ohne Ueberschreitung der Oder (mit Ausnahme der Grenzlinie von Eimeldingen, [Basel gegenüber] bis Mittenwald in Bapern, beide Orte eingeschlossen) wieder auszugehen; desgleichen, welche vom rechten Rheinuser (mit Ausschluß sowohl der unter Abschnitt I. gedachten Straßenzüge, als auch der Grenzlinie von Mittenwald die Eimeldingen) eingehen, um mit Ueberschreiztung des Rheins wieder auszugehen,

wird erhoben:

von baumwollenen Stuhlwaaren (Abtheilung II. Art. 2. c), neuen Kleidern (18.), Leder= und Lederarbeiten (21.), Wolle und wollenen Gar= nen und Waaren (41.)

| Com ' |     | Bom<br>Boll=Centner |     |  |
|-------|-----|---------------------|-----|--|
| 48    | Sgs | f                   | 1/2 |  |
|       |     |                     |     |  |
| 1     |     | . 1                 | 40  |  |

#### III. Abidnitt.

Bei ber Durchfuhr von Waaren blos burch nachgenannte Landestheile oder auf nachgenannsten Straßen, wird die Durchgangsabgabe bashin ermäßigt, daß als höchster Durchfuhrzoll auch von den bei der Eingangss und Ausgangssabgabe höher belegten Waaren nur erhoben wird:

- 1) Bon Waaren, welche
  - a. auf der linken Rheinseite landwärts eingeben und auf derfelben Rheinseite land-

|    | preuß.<br>ner: | Bom<br>Bou-Gentner |      |  |  |
|----|----------------|--------------------|------|--|--|
| 48 | 1 Sgs          | f                  | 1 xx |  |  |
|    |                | 1                  |      |  |  |
|    |                |                    |      |  |  |
|    |                |                    |      |  |  |
|    |                |                    |      |  |  |
|    |                |                    |      |  |  |

|                                           | Bom Preuf.<br>Centner: |       | Bom<br>Boll-Centner |     |  |
|-------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------|-----|--|
|                                           | mp.                    | Sgs   | ß                   | ar  |  |
| , warts wieder ausgehen, oder welche auf  | ,                      | 1     | hinsi.              |     |  |
| bem Rheine, es fep zu Berg ober Thal,     | 10 net                 | 150   | pari                |     |  |
| ober auf ber Mofel in bas Bereinege=      |                        | (r) ( | A.Sa.               | ,   |  |
| biet eintreten, und auf Stragen auf ber   | . 7.                   | 100   | 1.1-                | ٠.  |  |
| linken Rheinseite wieder ausgeben, und    | / .                    | 1     | GI.                 |     |  |
| umgekehrt, welche auf Landwegen link-     |                        | - 2   |                     |     |  |
| feite Rheins eintreten, und auf bem       |                        |       | 1000                |     |  |
| Rheine, es fep zu Berg ober Thal,         | 3                      |       |                     |     |  |
| ober auf der Mosel ausgeben;              |                        |       |                     | -   |  |
| ingleichen welche                         |                        |       | . 1                 |     |  |
| b. ebenfalls beim Eingange auf ber linken |                        |       |                     |     |  |
| Rheinseite landwarts, an ber Grengftrecke |                        |       |                     |     |  |
| von Eimelbingen (Bafel gegenüber) in      |                        |       | 1                   |     |  |
| füdöstlicher Richtung bis Mittenwald wie- |                        |       |                     |     |  |
| ber ausgehen, ober welche umgefehrt beim  |                        |       | 1                   |     |  |
| Eingange auf der eben bezeichneten Greng- | -                      |       |                     | 1   |  |
| linie von Eimeldingen bis Mittenwald      |                        |       |                     | 1   |  |
| auf ber linken Rheinseite landwarts wie-  |                        |       |                     |     |  |
| ber ausgehen;                             | WILL.                  | 1     | 100                 |     |  |
| endlich welche                            |                        | 1     | 1                   |     |  |
| c. an ber nordlichen Grenze bes Bereins,  |                        | 1     | 1                   | `   |  |
| zwischen dem Rhein und ber Elbe land=     |                        |       | 1                   |     |  |
| warts eingefülget, und von dem Freiha=    |                        |       | 1                   | 1   |  |
| fen zu Frankfurt a/M. ober Maing ab4      |                        |       | 1                   |     |  |
| ftromwärts ausgeführt werden, ober        |                        |       | 1                   |     |  |
| welche umgekehrt aus bem Freihafen gu     |                        |       | 1                   |     |  |
| Frankfurt a/M. oder Maing über die        |                        |       | ľ                   |     |  |
| nordliche (Brenze bes Bereins zwischen    |                        |       |                     |     |  |
| bem Rheim und ber Elbe ausgeführt         |                        |       | 1                   |     |  |
| merden                                    | _                      | 10    | -                   | 311 |  |
| 2) Bon Waar en, welche                    |                        |       | 1                   |     |  |
| a. über bie Grenzen bes Bereins auf ber   | 10                     | -     |                     |     |  |
| Linie von Reuburg bis Bafel, bann ent-    |                        |       |                     | 1   |  |
| langs ber Schweizerischen und Deftrei-    |                        |       |                     |     |  |
| difchen Grenzen bis gur Donau ober        | :                      |       |                     |     |  |
| stromwärts auf der Donau eintreten, und   |                        |       | 1                   |     |  |

|      |                                                                                                                                                                                             | Bom 9<br>Centi |      | Bom<br>Boll=Gentner: |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                             | 48             | Sgs  | fs                   | NE  |
|      | innerhalb der eben bezeichneten Grenz-<br>linie wieder austreten                                                                                                                            |                |      | . <del></del>        | 15  |
| b.   | rheinwärts eingeführt aus dem Freiha-<br>fen in Mainz oder Frankfurt a/M. land-<br>wärts auf der Grenze von Eimeldingen                                                                     |                | ,    |                      |     |
|      | bis Mittenwalde wieder ausgeführt werben, oder welche umgekehrt auf lettgebachter Grenzlinie in das Bereinogebiet eingeführt, und von dem Freihafen zu Frankfurt a/M. oder Mainz stromwärts |                |      |                      |     |
|      | wieder ausgeführt werden                                                                                                                                                                    |                | 41/2 | _                    | 15  |
|      |                                                                                                                                                                                             | 1              | Roni | Stüđ:                |     |
|      |                                                                                                                                                                                             | 48             | Sigs |                      | X   |
|      | Bom Bieh und zwar:                                                                                                                                                                          | 77             | 091  | 7'                   | .NE |
| ٠, ١ | von Pferden, Maulthieren, Efeln, Och=                                                                                                                                                       |                | 5/   |                      | 3   |
|      | fen und Stieren, Rühen und Rindern von Säugefüllen, Schweinen und Schaf-                                                                                                                    | _              | \$/6 |                      | 3   |
|      | vieh                                                                                                                                                                                        | _              | 1/3  | <u></u>              | 1   |

#### IV. Abschnitt.

Bei der Waarendurchsuhr auf Straßen, welche das Vereinsgebiet auf furzen Strecken durchschneiben, und für welche die örtlichen Verhältnisse eine weitere Ermäßigung der Durchgangsgefälle oder deren Verwandlung in eine nach Pferdsladung zu entrichtende Controlgebühr erforbern, werden die betheiligten Regierungen solche Ermäßigungen anordnen
und zur allgemeinen Kunde bringen lassen.

# Bierte Abtheilung.

hinsichts der Schifffahrts-Abgaben bei dem Transport von Waaren auf der Elbe, der Weser, dem Rhein und dessen Nebenflüssen (Mosel, Main und Neckar), bewendet es im Allgemeinen bei den in der Wiener Kongreß-Acte enthaltenen Bestimmungen, oder den, auf den Grund dersselben, über die Schifffahrt auf einzelnen dieser Ströme bereits abgesschlossen Uebereinfünsten, und es werden die Regierungen der betheiligeten Uferstaaten die hierbei in Folge der Jollanschluß-Berträge eintretenden erleichternden Bestimmungen besonders bekannt machen.

# Fünfte Abtheilung.

Allgemeine Bestimmungen.

1) Das in dem Tarif neben dem Preußischen Gewicht in Anwendung gebrachte Zoll-Gewicht ist mit dem Großherzoglich Babischen und Großherzoglich hessischen übereinstimmend und wird auch in der freien Stadt Franksurt für die Berechnung der Zölle ausschließ- lich angewendet werden. Der Zoll-Centner ist in hundert Pfund getheilt, und es sind von diesen

Boll=Pfunden:

935°22/1000 = 1000 Preußische (Rurhessische) Pfund,

1120 = 1000 Bayerifche Pfund,

2000 = 1000 Rheinbayerische Kilogramme,

935456/1000 = 1000 Burtembergifche Pfund,

933872/1000 = 1000 Sachfische (Dresbner) Pfund.

Demnach find gleich zu achten:

Boll-Pfunb:

14 = 15 Preugische (Rurheffische) Pfund,

28 = 25 Bayerifche Pfund,

2 = 1 Rheinbaperifches Rilogramm,

14 = 15 Burtembergifche Pfund,

14 = 15 Sachfische (Dreedner) Pfund,

und

Boll = Centner:

36 = 35 Preußische (Rurheffische) Centner zu 110 Pfund,

28 = 25 Bayerische Centner zu 100 Pfund.

2 = 1 Rheinbayerisches Quintal zu 100 Kilogrammen,

36 = 37 Burtembergische Centner zu 104 Pfund.

36 = 35 Sadfische (Dreebner) Centner gu 110 Pfund.

2) Werden Waaren unter Begleitschein-Controle verfendet, oder bedarf es zum Waarenverschlusse der Anlegung von Bleien, so wird erhoben

für einen Begleitschein 2 Sgr. (11/2 gGr.) ober 7 Kreuzer, für ein angelegtes Blei 1 Sgr. (3/4 gGr.) ober 3 Kreuzer. Andere Nebenerbebungen sind unzulässig.

- 3) Die Abgaben werden vom Bruttogewicht erhoben:
  - a. von allen verpadt transitirenden Gegenständen;
  - b. von den im Lande verbleibenden, wenn die Abgabe einen Thaler vom Preußischen oder einen Gulden und vierzig Kreuzer vom Zoll-Centner nicht übersteigt; auch
  - c. in andern Fällen, wenn nicht eine Bergütung für Thara im Tarif ausdrücklich festgesetzt ist. Gehen Waaren, bei denen eine Thara Bergütung zugestanden wird, bloß in einfachen Sächen gepacht ein, so fann vier Pfund vom Centner für Thara gerechnet werden. Inwiesern der Steuerpstichtige die Wahl hat, den Tharatarif gelten zu lassen oder Nettoverwiegung zu verlangen, bestimmt die Jollordnung S. 15. Die Steuerbehörde ist, in besondern Fällen, solche anzuordnen ebenfalls befugt.
  - d. Wo bei der Waarendurchsuhr auf furzen Straßenstrecken (dritte Abtheilung Abschn. IV.) geringere Zollfäße statt finden, auch wenn sonst die Abschäßung des Gewichts nachgelassen wird, kann, mit Vorbehalt der speciellen Verwiegung im Ganzen berechnet werden:

bie Traglast eines Lastthiers zu brei Centner, bie Ladung eines Schubkarrens zu zwei Centner,

" " , einspännigen Fuhrwerfs zu fünfzehn Centner, " " , zweispännigen Fuhrwerfs zu vier und zwanzig Centner,

und für jedes weiter vorgespannte Stud Zugvieh zwölf Cent-ner mehr.

- 4) Bei den aus gemischten Gespinnsten von Baumwolle, Leinen, Seibe und Wolle gefertigten Waaren muß bei der Occlaration jedes dars in vorhandene Material genannt werden, insofern dasselbe zu der eigentlichen Waare gehört. Die gewöhnlichen Weberfanten (Anschreten, Saumleisten, Saalband, Lisière) an den Zeugwaaren bleiben dabei und bei der Steuerklassissisch außer Betracht.
- 5) Sind in einem und bemfelben Ballen (Jaß, Kiste) Waaren zufammengepaakt, welche nicht gleich belastet sind, so muß bei der
  Declaration zugleich die Menge von einer jeden Waarengattung,
  welche der Ballen enthält, nach ihrem Nettogewicht angemerkt
  werden, widrigenfalls entweder der Inhaber des Ballens ze. beim
  Grenz-Zollamte, behufs der speziellen Nevision, auspacken muß,
  oder von dem ganzen Gewicht des Ballens ze. der Abgabenfaß erhoben werden soll, welcher von der am höchsten besteuerten Waare,
  die darin enthalten, zu erlegen ist.

Ausgenommen hiervon sind: Glas, Instrumente und Porzellan, wenn die Beschaffenheit der Emballage solcher Waaren einen ganz zuverlässigen Berschluß gestattet. Auch soll die Declaration der in der zweiten Abtheilung Nr. 3°. 4b. 648. 10°. 126. 19°. 27d. 31°. 33b. 35b. und 43b. benannten Waaren als Kurze Waaren nicht die Bessteuerung derselben nach dem höhern Tarissasse für Kurze Waare zur Folge haben, sondern die Abgabenerhebung nach dem Nevisionsbesunde geschehen, wenn der Steuerpslichtige vor der Revision auf spezielle Ermittelung anträgt.

- 6) Von Waaren, welche jum Durchgange bestimmt find, wird:
  - a. sofern dieselben zu einer Rieberlage (Pachof, Hallamt) beclarirt werden, die Durchgangsabgabe erst bei dem weitern Transport von der Nieberlage erhoben;
  - b. sofern dieselben zum unmittelbaren Durchgang beclarirt werben, erfolgt die Entrichtung der Durchgangsabgabe in der Negel gleich beim Eingangsamte, wo nicht aus örtlichen Ruchscheimen angeordnet, oder, bei veränderter Richtung des Waarenzugs, Nacherhebungen beim Ausgangs- oder Pachofsamte nöthig werden;
  - c. von Waaren, welche keine höhere Abgabe beim Eingange tragen, als die allgemeine Eingangsabgabe (1/2 Thaler vom Preußischen oder 50 Kreuzer vom Joll-Centner) und nach der dritten Abtheilung beim Durchgange nicht mit einer geringern Abgabe belegt sind, als an Eingangsabgabe oder Ausgangsabgabe, oder an beiden zusammengenommen, davon zu entrichten sehn würde,

muffen die Gefälle gleich beim Eingangsamte erlegt werben, vorbehaltlich örtlicher Ausnahmen wie bei b.

- 7) Waaren bagegen, welche höher belegt, ober nicht unter vorstehender Ausnahme begriffen, und nach einem Orte, wo sich ein Saupt-Zollsober Haupt Steueramt besindet, adressirt sind, können unter Begleitschein-Controle von den Grenzämtern dorthin abgelassen und es können baselbst die Gefälle davon entrichter werden. An solchen Orten, wo Niederlagen besindlich sind, erfolgt sodann die Gefälleschtrichtung erst, wenn die Waaren aus der Niederlage entnommen werden sollen.
- 8) a. Bei ben Neben 30llämtern erster Klasse (Jollordnung S. 28.) können alle Gegenstände eingeführt werden, von welchen die Gefälle nicht über fünf Thaler vom Preußischen oder nicht über neun Gulden vom Joll-Centner betragen. Bei höher belegten Gegenständen sindet die Einführung über diese Aemter nur statt, wenn die Gefälle von der ganzen Ladung oder den darunter begriffenen höher belegten Artiseln nicht über fünfzig Thaler oder nicht über acht und achtzig Gulden betragen, und örtliche Berhältnisse die Regierung nicht bestimmen, erweiterte Besugnisse einer solchen Zollstelle beizulegen.

Den Aussuhrzoll fonnen Die Neben-Bollamter erfter Rlaffe ohne Befchränfung in hinsicht bes Betrages erheben.

- b. Bei ben Neben = Zollämtern zweiter Klasse kann Getreibe in unbeschränkter Menge eingehen. Waaren, wovon die Gefälle wenisger als sechs Thaler vom Preußischen, oder weniger als zehn
  Gulden vom Zoll-Centner betragen, und Bieh können in der Regel bei diesen Aemtern nur ein= und ausgeführt werden, wenn
  die von der ganzen Waarenladung oder dem ganzen Bieh-Transport zu erhebenden Gefälle überhaupt nicht zehn Thaler oder nicht
  achtzehn Gulden übersteigen; auch können an höher belegten Gegenständen in der Regel nicht mehr als zehn Pfund innerhalb
  bes vorstehenden Gefällebetrags mit einemmal eingeführt werden.
- c. Bei den Neben-Zollämtern muffen die Gefälle in der Regel sogleich erlegt werden, — Ausnahmen finden nur statt bei solchen Neben-Zollämtern, die von den Regierungen zur Ertheilung von Begleitscheinen oder Abfertigung von Waaren, ohne daß die Gefälle sogleich entrichtet werden, besonders ermächtigt sind.
- 9) Es bleiben bei ber Abgabenerhebung außer Betracht und werben nicht versteuert: alle Waaren-Duantitäten unter vier Loth Preußisch

oder unter 1/1000 bes Joll-Centners. — Gefällebeträge von weniger als 6 Silberpfennige oder 1 Kreuzer werden überhaupt nicht erhoben.

Die Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangsabgaben (zweite und britte Abtheilung) sind in Preußischem Silber-Courant, zu 14 Thalern (21 Gulden), und in Bayerischem Silbergeld, zu 24 Gulben auf die Mark fein, zahlbar. Ueber das Verhältniß, nach welchem die Gold- und Silbermünzen der sämmtlichen Vereinöstaaten
— mit Ausnahme der Scheidemünze — bei Entrichtung der gedachten Abgaben anzunehmen sind, werden, so weit als erforderlich,
besondere Kundmachungen ergehen.

Eingangs - Boll in bem Ronigreich Bayern

| rize | n,  | Rerne<br>ter Di  | n ode<br>infel. | r geg | erb= | dem Preise des Kerns oder gegerbten Dinfels. |             |                          |      |          |     | R           | orn | ober                   |      |
|------|-----|------------------|-----------------|-------|------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|------|----------|-----|-------------|-----|------------------------|------|
|      |     | Scheff<br>Ireise | el              | poi   | m    | nei                                          | Sd,<br>n in | heffel Ker:<br>11 Preise |      | legung   |     | e= Da<br>ir |     | s Scheffel<br>n Preise |      |
| o t  |     | bi               |                 | Sch   |      | vo                                           | n           | bi                       | B    | Scheffel |     | vo          | n   | bis                    |      |
|      | fr. | fl.              | fr.             | fl.   | fr.  | fl.                                          | fr.         | ft.                      | fr.  | fl.      | fr. | fl.         | fr. | fl.                    | řr.  |
|      | ~   | 8                |                 | 1     | 12   | 1                                            | -           | 8                        | -    |          | 24  | 1           |     | 6                      | -    |
| 3    | 1   | 12               |                 | -     | 48   | 8                                            | 1           | 12                       | -    |          | 18  | 6           | 1   | 7                      | 59   |
|      | 1   | 13               | 59              |       | 24   | 12                                           | 1           | 13                       | 59   | -        | 9   | 8           | -   | 8                      | 59   |
|      |     | 15               | 59              | -     | 12   | 14                                           |             | 15                       | 59   |          | 6   | 9           | -   | 10                     | 59   |
|      |     | 20<br>u, bar     | über.           | fre   |      | 16                                           |             | 20<br>u,bar              | ŭber | fre      |     | 11          |     | 15<br>u.bar            | űber |
| -    |     |                  |                 |       |      |                                              |             |                          |      |          |     |             |     | -                      |      |
|      |     | -                |                 |       |      |                                              |             |                          |      |          |     |             |     | -9.6                   |      |
|      |     |                  |                 | -     |      |                                              |             |                          |      |          |     |             |     | 1                      |      |
|      |     |                  |                 |       |      |                                              |             | -                        |      |          |     |             |     |                        |      |
|      |     |                  |                 |       |      |                                              |             |                          |      |          |     |             |     |                        |      |

Beilage A. Bum Vereins = Bolltarif.

# vom Getreide

(mit Ausschluß bes Rheinfreises.)

| Roggen.                  |       | Gerste.  |     |                            |       |     |                        | Haber und Wicken. |                                       |       |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |              |          |
|--------------------------|-------|----------|-----|----------------------------|-------|-----|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--------------|----------|
| Boll=<br>Belegung<br>vom |       | Belegung |     | Das Scheffel<br>im Preise. |       |     | Das Schef<br>im Preise |                   | Bolls<br>Belegung<br>vom<br>Scheffel. |       | Belegung im |     | das (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scheffel Preise. |  | Bele<br>Bele | gun<br>m |
| Sche                     | ffel. | von      |     | bis                        |       | von |                        | bis               |                                       |       | Sch         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |              |          |
| ft.                      | êr.   | fl.      | fr. | ft.                        | fr.   | fl. | fr.                    | fl.               | fr.                                   | fi.   | fr.         | fl. | fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |              |          |
| 7                        | 36    | 1        | -   | 5                          | -     | -   | 24                     | 1                 |                                       | 3     | -           |     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |              |          |
| -                        | 24    | 5        | 1   | 6                          | 59    | -   | 18                     | 3                 | 1                                     | 3     | 59          | -   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |              |          |
| 4                        | 12    | 7        | -   | 7                          | 59    | -   | 9                      | 4                 | -                                     | 4     | 59          |     | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |  |              |          |
| انسا                     | 6     | 8        | -   | 8                          | 59    |     | 6                      | 5                 |                                       | 6     |             | ir  | ei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |  |              |          |
| fre                      |       | 9.       |     | 12<br>u. ba                | rüber | fre | į.                     |                   |                                       | u. ba | rűber       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |              |          |
|                          |       |          |     |                            |       |     |                        |                   |                                       |       |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |              |          |
| ,                        |       |          | 1.  |                            |       |     |                        |                   |                                       |       |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |              |          |
|                          |       |          |     |                            |       |     |                        |                   |                                       |       |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |              |          |
|                          |       |          |     | ,                          |       |     |                        |                   |                                       |       |             |     | de principal de la constante d |                  |  |              |          |

Ausgangs - Boll in bem Rönigreich Bayern

| Weize | Beizen, Kernen oder gegerb<br>ter Dinkel. |         |       |                           | erb=  | Berechnung<br>bes Zolls von ungegerbtem<br>Dinkel (Fesen, Spelz), nach<br>bem Preise bes Kerns ober<br>gegerbten Dinkels. |                           |        |                                     |     |                        | Korn ober |     |       |      |
|-------|-------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|-----|------------------------|-----------|-----|-------|------|
|       | Das Scheffel<br>im Preise                 |         | t     | Boll=Be=<br>legung<br>vom |       | Das nen                                                                                                                   | Das Scheffel<br>nen im Pi |        | Rer= Boll=Be=<br>eise legung<br>vom |     | Das Scheffel im Preise |           |     |       |      |
| 00    | n                                         | bi      |       | Sdie                      | ffel. | 00                                                                                                                        |                           | bi     |                                     | Sch | Scheffel.              |           | n   | bib   |      |
| fl.   | fr.                                       | fl.     | ěr.   | ft.                       | fr.   | fl.                                                                                                                       | řr.                       | fl.    | řr.                                 | fi. | fr.                    | fl.       | fr. | fl.   | řr.  |
| 1     | _                                         | 15      | 59    | fre                       |       | 1                                                                                                                         |                           | 15     | 59                                  | fre | i.                     | 1         | -   | 10    | 59   |
| 16    | _                                         | 17      | 59    | -                         | 9     | 16                                                                                                                        | _                         | 17     | 59                                  |     | 3                      | 11        | _   | 12    | 59   |
| 18    | _                                         | 20      | 29    | _                         | 30    | 18                                                                                                                        | _                         | 20     | 29                                  |     | 12                     | 13        | _   | 15    | 29   |
| 20    | 30                                        | 25      | 29    | 1                         | 12    | 20                                                                                                                        | 30                        | 25     | 29                                  | )   | 30                     | 15        | 30  | 20    | 29   |
| 25    | 30                                        | 30      | 29    | 2                         | 24    | 25                                                                                                                        | 30                        | 30     | 29                                  | 1   | _                      | 20        | 30  | 25    | 29   |
| 30    | 30                                        | 35      | 29    | 4                         | _     | 30                                                                                                                        | 30                        | 35     | 29                                  | 1   | 36                     | 25        | 30  | 30    | 29   |
| 35    | 30                                        | 40      |       | 6                         | _     | 35                                                                                                                        | 30                        | 40     | _                                   | 2   | 24                     | 30        | 30  | 35    | _    |
| - ):  |                                           | u. barı | über. |                           |       |                                                                                                                           |                           | u.bari | iber                                |     |                        |           |     | u.bar | über |
|       |                                           | 4       |       |                           |       |                                                                                                                           |                           |        |                                     |     |                        |           |     | 1     |      |
| · ·   |                                           |         |       |                           |       |                                                                                                                           |                           |        |                                     | 1   |                        |           |     |       |      |
| 100   |                                           |         |       |                           |       |                                                                                                                           |                           |        |                                     | -   |                        |           |     |       | -    |

Beilage B. 3um Vereins = 3olltarif.

vom Betreide

(mit Ausschluß bes Rheinfreises.)

| Nogg  | gen.     |     |      |                   |       |                                      | er un | r und Wicken. |      |                   |      |                                        |     |
|-------|----------|-----|------|-------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------|------|-------------------|------|----------------------------------------|-----|
| Beleg | igung in |     | im s | Scheffe<br>Preise |       | 30U=<br>Belegung<br>vom<br>Scheffel. |       |               | im 9 | öcheffe<br>Dreise |      | Zoll =<br>Belegung<br>vom<br>Scheffel. |     |
|       | -        | 00  |      | bi                |       |                                      |       | 00            |      | bi                | -    |                                        |     |
| fl.   | fr.      | fl. | fr.  | fl.               | tr.   | fl.                                  | fr.   | fl.           | fr.  | fl.               | fr.  | fl.                                    | fr. |
| fr    | ei.      | 1   | -    | 8                 | 59    | fr                                   | et.   | 1             | -    | 4                 | 59   | fi                                     | ei. |
|       | 6        | 9   | -    | 9                 | 59    | -                                    | 6     | 5             | -    | 5                 | 59   |                                        | 3   |
| -     | 24       | 10  | -    | 10                | 29    | _                                    | 18    | 6             | -    | 7                 | 59   | _                                      | 12  |
| 1     | -        | 10  | 30   | 13                | 29    | -                                    | 42    | 8             | -    | 9                 | 59   | -                                      | 30  |
| 2     | -        | 13  | 30   | 16                | 29    | 1                                    | 24    | 10            | -    | 11                | 59   | 1                                      |     |
| 3     | 36       | 16  | 30   | 20                | 29    | 2                                    | 24    | 12            | _    | 13                | 59   | 1                                      | 36  |
| 5     | 24       | 20  | 30   | 25<br>u.bai       | uüber | 3                                    | 36    | 14            |      | 16<br>u.bai       | űber | 2                                      | 24  |
|       |          |     |      |                   |       |                                      |       |               |      | -                 |      | ,                                      |     |

1..10

.

ES A CONTRACTOR CONTRA

.

.

8.1

.

larations = Register unter Nr.

3 = Beamten.

es Dirigenten zur Beobachtung bei ber Revision.

# nge.

Amt ber weit nöth

n an. Sie find auf

gelaben.

b Stud Frachtbriefe und bie in der ten Documente, Stud an der Zahl.

ben ten

erweiter afftab inleitung bes tarifs.

Weitere Angabe

über die Beftimmung ber Baaren u. die begehrte Abfertigungs: weise, unter Allegirung ber nothigen Dofumente.

Dir. ber Unlagen.

> Bu 1. h. Jeder Ballen iff ju 200 Pfund verpactt.

> Bu 2. Begleitschein jum birecten Eranfit auf bas Saupt-Bollamt zu D. N. Es wird Abfertigung ohne Deffnung gegen Entrichtung der bochften Transitabgabe beaehrt.

> Bu 3. Ich begehre Abfertigung ohne Revifion gegen Entrichtung der hochften Eingangeabgaben.

Bu 4. Diefer Bucker ift fcon von bem Saupt= ic. Umte ju D. nach bem beilie= genden Begleitschein Dr. 1. vom ... D ... erpedirtu. gehtdurch das Ausland wieder ein.

Bu 5. a. Ich gebe anheim, ob bas Garn ale weißes gezwirntes zu claffificiren ift; es ift nur eine Gorte vorhanben.

Bu 6. Sind Meg-Retourguter bes Fabrifanten D. D. ju D. und wird Begleitfchein auf bas Saupt-Bollamt gu D. begehrt. Die Unmeldung des N. N. wird bem Bollamte burch basienige gu M. zugefendet fenn.

H.

Bu 9. Ift bas Gut bes Unziehenden D. gu D., baber Abgabebefreiung in Unfpruch genommen wirb. Rach ber beiliegenben Specification bescheinigt ber D. D. biefe Gegenstände als die feinigen, und das barunter befindliche burgermeifteramtliche 21t= teft weifet ihn als Ungiehenben aus.

|                   |                       |     | -                                                                  | IV.                                                                              | Machi                              | veisu                       | ng.                                          |
|-------------------|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Ben<br>vorge<br>W | ben gan=<br>n Fracht= |     | 19.<br>Bemer=<br>Eung,<br>wie ber<br>Berschluß<br>angelegt<br>ist. | 20.<br>Im Be=<br>gleitschein=<br>Ausferti=<br>gungs=<br>Register<br>unter<br>Nr. | Im Ni lag<br>Regi<br>uni<br>Blatt. | ieber=<br>e=<br>fter<br>ter | In Subbivis<br>I strongsRegister zu<br>unter |
| 115-15            |                       | 184 |                                                                    | 35.71                                                                            | 11                                 |                             | 1                                            |
| 1                 |                       |     |                                                                    |                                                                                  |                                    | 1                           | )<br>Er                                      |
| V                 |                       | -11 |                                                                    |                                                                                  | i i                                |                             |                                              |
|                   | . =                   |     | 28                                                                 | . 1 11                                                                           |                                    |                             | 111                                          |
| - K               |                       |     |                                                                    |                                                                                  |                                    |                             |                                              |
| (0.000) P         |                       |     |                                                                    |                                                                                  | -                                  | ,                           | П                                            |
|                   | -                     |     | ,                                                                  |                                                                                  |                                    |                             |                                              |
|                   |                       |     |                                                                    |                                                                                  |                                    | - '                         |                                              |
| - 15<br>N 15 12   | , .                   |     |                                                                    |                                                                                  | =                                  |                             |                                              |
|                   |                       |     |                                                                    |                                                                                  |                                    |                             |                                              |
| 47<br>45 ]4       |                       | 2   |                                                                    |                                                                                  | -                                  | 1 4                         |                                              |
| 10.3(1)           |                       |     |                                                                    |                                                                                  |                                    | 9                           |                                              |

| 8.                           |                     | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e.                           |                     | Weitere Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| erweiter<br>taßstab          |                     | eftimmung ber Waaren u. die begehrte Abfertigungs., unter Allegirung ber nothigen Dodumente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unleitung<br>des<br>Utarifs. | Nr. ber<br>Unlagen. | 7: ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | III.                | Bu 10. Ift nach bem beiliegenden Declarationsschein des N. N. vom Nr inländisches Kabrikat mit der Passage durch das Austand, daher abgabenfreie Expedition begehrt wird.  Bu 12. An Stelle der Anwendung des Tharatariss wird Ermittelung der Tharadurch Berwiegung verlangt.  Bu 13. ist Baumbl zum Fadrikengesbrauch, daher der Tarissag won 50 kr. gegen Bermischung mit Terpentindl in Anspruch genommen wird.  Bu 14. Begleitschein nach Nettorevision auf das Hauptzollamt zu N. N.  Ich, der Waarenscher, provocite aus Ermittelung des Gewichts durch Verwiegung.  Bu 15. Die Felle kommen laut beiltegenden Declarations-Scheins von N. N. |
|                              | V.                  | Nr aus dem Inlande. Der dabei be- findliche Depositenschein wird zur Erledi- gung der Bürgschaft für die Ausgangsab- gabe zurückbegehrt.  Bu 16. Bum Sortirungs-Lager für den N. N. zu N. N. bestimmt. Die besondere Declaration liegt darüber bei.  Bu 17. Die Kleider lässet sich der Herr N. N. zu N. N. nachsenden und sie sind nicht zum Handel bestimmt, daher die Gefälle-Entrichtung nach dem Sas von 50 fr. sur den Centner angesprochen wird.  Bu 18. Für die Siederei des N. N. des stimmt und wird Begleitschein auf das dasse hauptamt begehrt.                                                                                         |
|                              | VIL                 | Bu 19. a. Auf ben Grund ber beiliegen-<br>ben Confulate-Bescheinigung d. d. Bour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                            | TOWN TO LOCAL TO                                                       | ٦.                                                                               | 183                                   |                           |                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                            |                                                                        | IV.                                                                              | Nachu                                 | reisu                     | ng.                             |
| Bene<br>b<br>vorgefi<br>Wa | <br>19.<br>Bemer=<br>fung,<br>wie der<br>Verschluß<br>angelegt<br>ist. | 20.<br>Im Be=<br>gleitschein=<br>Russerti=<br>gungs=<br>Register<br>unter<br>Nr. | Im Ni<br>lag<br>Negi<br>unt<br>Blatt. | eber=<br>e=<br>fter<br>er | Mi Cuoriote & fions-Register &: |
|                            |                                                                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                            |                                       |                           |                                 |
|                            |                                                                        |                                                                                  |                                       |                           |                                 |
|                            |                                                                        |                                                                                  |                                       |                           |                                 |
|                            |                                                                        | As a mapped with Trainment them the                                              |                                       |                           |                                 |
|                            |                                                                        |                                                                                  |                                       |                           |                                 |
|                            |                                                                        |                                                                                  |                                       |                           |                                 |
|                            |                                                                        |                                                                                  |                                       |                           |                                 |
|                            |                                                                        |                                                                                  |                                       |                           |                                 |

8. 9. ą e. Weitere Angabe über bie Bestimmung ber Baaren u. die begehrte Abfertigungs: nbermeiter weife, unter Mllegirung ber nothigen Dofumente. Makitab h Unleituna Mr. ber' bes Unlagen. Bolltarifs. beaur vom ..., ber Befcheinigung Sauptamte ju D. n., bag ber Empfan= ger jum Rabattgenuffe berechtigt ift, unb beffen Declaration, bag ber Wein nicht Speditione = oder Commiffione, fonbern Gigenaut fen, wird ber Rabatt von 20 Procent angefprochen. Bu 19. b. Fur bas Tranfitlager bes Em= pfangere bestimmt, baber Abfertigung auf Begleitschein auf bas Saupt = Bollamt gu N. N. Bu 19. c. Infofern ber Gpund geoffnet wird, wolle bas Bollamt ihn wieder verfiegeln und bieg auf ber De= claration bemerken.

Unterschrift bes Baarenführers.

|      |                            |                                                                    | ~)·                                                                             | 100                                  | _                           |                          |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|      |                            |                                                                    | IV.                                                                             | Nachi                                | veisu                       | ng.                      |
| Bene | en gan=                    | 10.<br>Bemer±<br>Łung,<br>wie der<br>Verschluß<br>angelegt<br>ist. | 20.<br>Im Bes<br>gleitscheins<br>Ausfertis<br>gungs<br>Register<br>unter<br>Nr. | Im N<br>lag<br>Regi<br>unt<br>Blatt. | ieder=<br>e=<br>fter<br>ter | A fions-Register & unter |
|      |                            |                                                                    |                                                                                 |                                      |                             |                          |
|      | richtig<br>dr<br>ringetra= |                                                                    |                                                                                 |                                      |                             |                          |

m Titelblatte zu bemerken, wenn ber gange Transport, stimmung ben einzelnen Posten nach verschieben ift, so ift

er beren bebarf, im Boraus erhalten. Es liegt bem Declan beutscher Sprache vom Declaranten ausgefüllt und beutlich bren, muffen vollständig beigefügt werben.

bergeben, vom Bollamt, welches bie Declaration empfangt, aber

ner eingetragen, welche Nummer auf bem Frachtbriefe zu bemerige anzuführen, wie sie in dem Frachtbriefe verzeichnet find.

begenftand ift, speciell nach feiner Befchaffenheit, ober, wenn szolle, wohin fie gehören.

inden sich in einem Collo Gegenstände, die zu verschiedenen befindlichen, zu einer besondern Tarif-Position gehörigen Baanden, so können sie, unter Unmerkung dessen, zusammen eintet, dem Gewicht und der Stuckzohl nach, summarisch angegeben. Gegenstände besinden, von welchen der Declarant das gesehlich remde Gewicht oder Maß, wonach er die Baaren übernommen

twaige bloße Rechnungsfehler bei ber Reduction auf Zollgewicht

abung zu verschaffen. hat er folche nicht, und kann bie Declaber Beamten abgelaben werden, und es erfolgt eine genaue Remuß jebe nicht gehörig beclarirte Labung der Absertigung berje-

. 6 ber Declarant in feinem Intereffe beobachtet gu feben municht. gen Baaren beigeladen find, fo werden biefe in die Declaration

efen Borfdriften angeftelltes Declarationemufter gur Ginficht je-

### Berordnung,

die Transport: Controle betreffend.

### Bir Burgermeifter und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verfügen und verordnen hierdurch jum Bollzug bes am 2ten Januar b. J. abgeschlossenen Zoll-Bertrags, um bie heimliche Ueberführung von Waaren in bas Gebiet ber hiesigen Ortschaften und in bas benachbarte Bereinsgesbiet zu verhindern, — folgendes:

- 1. Bersenbungen von baumwollenen Stuhl-Waaren, Raffee, Zucker, Tabacksblättern und Tabacksfabristaten in Mengen von 25 Pfd. und in noch größseren Quantitäten aus hiefiger Stadt in die hiesigen Ortschaften, und in das Zoll-Vereins-Gebiet, unterliegen vom 5ten Februar I. J. an, einer Transport-Controle.
  - 2. Die Transport-Controle besteht in Folgendem:
    - a) Jeber Transport muß mit einem vom Bersens ber nach bem anliegenden Muster ausgestells ten Bersenbungs-Schein versehen senn.
    - b) Der Versenbungs-Schein muß beim Ausgang gus der Stadt dem Thorschreiber vorgelegt werden. Dieser bemerkt darauf Tag und Stunde des Ausgangs, und die Zeit, bis zu welcher der Transport, falls er nach einem der gedachten frankfurt'schen Orte bestimmt ist, im Orte der Bestimmung falls er aber in das Zoll-Vereins-Gebiet bestimmt ist, bei dem betreffenden Grenz-Zollamt eintreffen muß.

- c) Die Berfenbunge & Scheine über Transporte, welche nach bem Boll-Bereins-Gebiete bestimmt find, muffen bei ber Unfunft bei bem betreffenden Greng = Rollamte biefem porgelegt merben, welches, nach ftatt gehabter gollamtlicher Behandlung ber im Berfenbungs-Schein bezeichneten Maaren, bem Schein fein Visa beis füat, und biefen fobann an ben betreffenben Thorschreiber remittirt. Berfenbunge-Scheine über Transporte, welche nach ben gebachten frantfurt'ichen Orten geben, muffen bagegen bem Orteschultheißen bes Bestimmungeortes vorgelegt merben, welcher - nachdem er fich von ber Ablieferung ber Baaren, an ben in bem Berfendungs-Schein bezeichneten Empfanger überzeugt haben wird, bem Berfenbungs= Schein fein Visa beifugen, und benfelben fobann ebenfalls an ben betreffenben Thorschreis ber gurudfenben mirb.
- 3. Die Thorschreiber führen über alle Maaren-Bersfenbungen, welche nach gegenwärtiger Anordnung mit Scheinen begleitet fenn muffen, besondere Resgister.

Diese Register werden mit, von bem Bereinds lanbischen Eingangs-Bollamt, beziehungsweise bem Schultheißen bes Bestimmungsortes, visirten Bersienbungs-Scheinen belegt.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 4ten Februar 1836.

<sup>(</sup>Publicirt im Umteblatt vom 5. Februar 1836.)

Nro. bes Regifters bes Thoridreibers.

## Versendungs-Schein.

# Der Unterzeichnete versendet durch ben

### Publication

bes

Nachsteuer - Gesetzes vom 4. Februar 1836.

### Wir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frankfurt

fügen hiermit zu wiffen:

Der am 2. Januar 1836 zu Berlin abgeschlossene Bertrag, wegen bes Anschlusses unserer freien Stadt an ben beutschen Zollverein, erfordert mehrere vorbereitende Maßregeln, namentlich in Ansehung ber tarismäßigen Berzollung ber, in hiesiger Stadt und beren Gebiet sich vorsindenden Bestände ausländischer, b. h. nicht aus den Bereinsstaaten herrührenden Waaren. Zu dem Ende werden die nachstehenden Gesetze:

- 1) bas Gefet über bie Bersteuerung ber im Gebiete ber freien Stadt Frankfurt vorfindlichen Bestände von ausländischen Waaren, mit Unl. A. und B. und
- 2) die naheren Bestimmungen über die Ausführung bes Rachsteuer-Gefetes

publicirt, zu beren ftrengen Befolgung Jebermann aufs geforbert wirb.

Der Senat hegt zu ben Bewohnern biefer Stadt und beren Gebiet bas Bertrauen, bag fie, bie Ausfuh-

rung biefes zum Schutze ber redlichen Declaranten bienenden Gefetes, ihrer Seits nach Kraften befordern helfen, und fich in ihrem eigenen Interesse durch richtige Declarationen vor Schaden und Nachtheil huten werben.

Derselbe halt sich aber auch in seinen obrigkeitlichen Pflichten verbunden, die Bewohner hiesiger Stadt und der Dorfschaften ernstlich zu warnen, sich nicht aus niedziger Gewinnsucht verleiten zu lassen, gegen Bürgerspslicht und Sidestreue, Declarationen einzureichen, welche bei der vorzunehmenden Revision oder nach Befund Hausssuchung sich als falsch ergeben sollten, oder Waarenvorrathe gänzlich zu verschweigen, wodurch sich diesenigen, welche sich dazu verleiten lassen, außer der sie betreffenden Strafe, auch den Berlust des Zutrauens zuziehen würden, welches besonders für den Handelsstand ein so wesentliches Erfordernis ist.

Gegeben in Unserer großen Raths = Versammlung ben 4. Februar 1836.

### Gefeg

über

die Besteuerung der im Gebiete der freien Stadt Frankfurt vorfindlichen Bestände von ausländischen Waaren.

Bur Ausführung bes Artifels 29. bes mit mehreren beutschen Bundesstaaten unterm 2. Januar 1836 abgesichlossen Bollvereinigungs Bertrages, wird in Ansehung der tarismäßigen Berzollung der bei Bollziehung bieses Bertrages in hiesiger Stadt und beren Gebiet vorfindlichen Bestände ausländischer Waaren hiermit Folgendes verordnet:

#### S. 1.

Bon ben in hiesiger Stadt und beren Gebiet am 8. Februar b. J. vorsindlichen Waaren-Borrathen unterliegen ber Berzollung die in dem anliegenden Tarif A. verzeichneten Gegenstände nach den bei jedem Artifel bemerkten Zollfaben, welche auf der Grundlage des Bereins-Zolltarifs unter Gegenrechnung der von den zollpflichtigen Waaren bereits entrichteten Abgaben festgestellt worden sind.

#### S. 2.

Die Berpflichtung gur Entrichtung bes Bolls tritt nicht ein:

- a) wenn ber inlänbische Ursprung ber Waare ober beren Abstammung aus gandern bes 30U. und handels Bereins nachgewiesen werden kann. Wegen ber Bersteuerung der aus ausländischen Blättern in Franksurt gefertigten Tabacksfabrikate enthält der Tarif die nahere Bestimmung;
- b) wenn bie zollpflichtigen Waaren auf Rosten bes Inhabers unter Steuerverschluß gelagert werden, um über bie Granze des Bereinsgebiets ausgeführt

#### S. 3.

Die Berpflichtung zur Entrichtung der Steuer erstreckt sich sowohl auf diejenigen Vorräthe der ausländischen Waaren, welche zum Handel und Verkehr bestimmt sind, wenn sie für einen und denselben Eigensthumer, bei den steuerpflichtigen Manufakturwaaren zustammen eine Quantität von ½ Centner, bei Weinen einen Orhoft (5 Centner) und bei anderen Gegenständen eine Quantität von I Centner übersteigen, als unster gleicher Maßgabe auch auf die im Eigenthum von nicht gewerbtreibenden Einwohnern besindlichen Waasrenbestände.

### a ang A. C. and Muster unter B.,

snale Die Handels und Gewerbtreibenben und biefenigen, welcheffur Rechnung vober in Auftrag britter Perfonen Bestände Reuterpflichtiger Maaren in Gewährfam haben, ingleichen die nicht gewerbtreibenden Einwohner, deren Haushalts-Borrath an steuerpflichtigen Waaren die vor (S. 3.) bemerkten Mindestquanta übersteigt, sind verpflichtet, ihre Waarenbestande binnen drei Tagen nach erfolgter Kundmachung der gegenwärtigen Berordnung, und zwar hiesige Bürger und Einwohner unmittelbar bei der zu diesem Behuf niedergesetzen Commission, die Einwohner der Dorfgemeinen aber bei dem Landamte, schriftlich anzumelben und dabei zu erklären, ob sie von jenen Beständen die tarismäßige Steuer entrichten wollen oder es vorziehen, die Waaren sofort unter Berschluß der Zollbehörde zu stellen oder binnen angemessener Frist in das Ausland zurückzusühren, und dis bahin unter Aussicht der Steuerbehörde lagern zu lassen.

Ueber die weitere Behandlung der Borrathe von solchen Manufakturwaaren, welche sich zur Megcontisung eignen, ergeht besondere Bekanntmachung.

Die Bermiether von hausern, Gewolben, Kellern, Schoppen, Speichern und anbern Raumen, in welchen für Raumen, in welchen für Rammen auswärtiger handel und Gewerbtreibens den Waaren niedergelegt find, haben hieruber ebenfalls binnen dreitägiger Frist der niedergesesten Commission schriftliche Anzeige zu machen.

§. 6.

.c.. beifände.

21. C. 613.

B. in welchem von Seiten bes, Baarenbesigereidie Colonnen junter, 1 - 7 auszufüllen jaund banach beffen gefammte Baaren Borrathe in ben fteuerpflichtigen Arthteln nach Gewicht ober Maaß ohne irgend einen Abzug auf Sid und Pflicht anzugeben sind. Auch die Bestände an solchen der Art nach steuerpflichtigen Waaren, die wegen ihrer inländischen ober vereinsländischen Abstamsmung der Nachversteuerung nicht unterliegen, sind wesnigstens nach allgemeinem Ueberschlage und mit Angabe der Räume, in denen sie lagern, anzugeben.

#### S. 7.

Die hierzu verordnete Commission hat unter Mitwirfung ber gur Boll-Bermaltung niedergesetten Directiv-Behorbe burch die Beamten ber letteren binnen fürzester Frist eine Revisson ber eingegebenen Baaren : Unmelbungen eintreten zu laffen, gu welchem Behufe ben gu biefem Geschäfte legitimirten Beamten nicht nur bie gur Niederlegung von Waaren gewöhnlich bestimmten Raume eröffnet werden muffen, fondern nach Beschaffenheit ber Umftande auch bie Durchsuchung anderer Belaffe, letteres jedoch nur unter Bugiehung eines vom Genate bestellten Commiffare, eintreten wirb. pflichtmäßigen Ermeffen ber Revisionsbehorbe bleibt hierbei lediglich überlaffen, wiefern fie bei fonft vollständig befundener Unmeldung eine specielle Revision durch Berwiegung ober nachmeffung ber vorgefundenen Baarenvorrathe fur nothig erachtet, ober bie Festfegung ber Steuerschuldigfeit allenfalls auf den Grund von Probeverwiegungen zc. für gulaffig halt.

#### s. 8.

Bei denjenigen Baaren, deren Freilaffung von der Rachsteuer wegen ihrer inlandischen ober vereinständis

schen Abstammung in Anspruch genommen wird, haben die Waarenbestger sich hierüber, wo nothig, durch Borslegung ber Frachtbriese ober Handels-Correspondenzen andzuweisen. Bleiben Zweisel hierüber bestehen, so sind bergleichen Waaren einstweisen unter Mitaufsicht ber Steuerbehorde zurückzustellen, und die Entscheidung ersfolgt hiernachst, nach eingeholtem Gutachten von Sachwerständigen, welche auf Vorschlag ber Handels-Rammer bestellt werden, durch die niedergesetzte Commission.

#### §. 9.

Ergeben fich bei der Revision der declarirten Baas renbestände Abweichungen gegen die Anmelbung, fo foll

- a) wenn die Räume, in welchen die Waaren lagern, ingleichen die Zahl der Colli, Fässer ze. und die Art der Waaren richtig und vollständig angegeben sind, ein sich im Gewicht oder Gemäß der angegebenen Gegenstände herausstellender Mehrbefund, in so weit er das Verhältniß von einem Zehntheil gegen die angemeldete Quantität nicht übersteigt, außer Rüge gelassen werden, und nur die Berichtigung der Declaration und der danach zu leistenden Rachversteuerung zur Folge haben;
- b) übersteigt unter fonst gleichen Berhältnissen als vor unter a. angegeben ber Mehrbefund bie beclarirten Quanta um mehr als 10%, so tritt außerbem eine Ordnungsstrafe ein, welche bis zum boppelten Betrage ber Steuer von ben mehr vorsgefundenen Quantitäten steigen kann.
- c) Ift aber eine unrichtige Declaration auf Die Beife gefolgt, bag Raume, in welchen Baaren lagern,

nicht angezeigt ober die Waaren-Borrathe ber Art nach unrichtig angegeben sind, ober ist die Abgabe der Declaration steuerpflichtiger Waaren ganz unterblieben, ober auf andere Weise eine Berkurzung des verordnungsmäßigen Zollbetrags durch Täuschung der Revisionsbehörde versucht worden, dann tritt die Consiscation der zu wenig oder gar nicht oder der Art nach unrichtig angegebenen Waaren-Borrathe ein, und der Schuldige verfällt außerdem in den viersachen Betrag der auf letteren haftenden tarisfmäßigen Abgaben.

d) die Unterlaffung ber nach S. 5. von ben Bermiethern ber Lagerraume zu leistenden Anzeige wird nach Beschaffenheit ber Umstande als Theilnahme an der versuchten ober vollbrachten Steuer-Defraubation geahndet.

#### §. 10.

Bis dahin, wo die Declarationen und Revisionen der Borrathe steuerpflichtiger Waaren erledigt sehn wersen, dursen dergleichen Vorrathe bei Strase der Considecation nur auf schriftliche Anmeldung und unter Zustimmung der Zoll-Direction ganz oder theilweise in andere Orte oder Raume geschafft werden. Der gewöhnsliche Kleinverkauf aus dem Laden, so wie der Hausshaltungsverbrauch, sind jedoch unter dieser Beschränkung nicht begriffen.

Ueber ben Termin, von wo ab biefe Beschränkung aufhört, und ber allgemeine freie Berkehr mit steuerspflichtigen Gegenständen eintritt, wird feiner Zeit bessonbere Bekanntmachung ergehen.

#### . . . . §. 11.

Bum Abtrag ber Steuer von ben beclarirten Beständen können ben Steuerpflichtigen angemeffene Fristen und Theilzahlungen zugestanden werden, worüber ebenfalls noch nahere Bestimmung ergehen wird.

(Publicirt ben 5. Februar 1836.)

#### Unlage A.

# Carif

gur

Entrichtung der ermäßigten Eingangs Mbgaben

Waaren : Bestanden im Gebiete ber freien Stadt Frankfurt am Main.

233

Steel only the enditt of Chystolicates

457 346

Waaren Onlande, im Goort ber frein Serbt

# Carif

zur Entrichtung der ermäßigten Eingangs = Abgaben von den Waaren = Beständen im Gebiete der freien Stadt Frankfurt am Main.

Unmerkung. Bei ben noch in ber Original Berpadung befindlichen Baaren, kann beren Brutto - Gewicht burch Abrechnung ber unten beigefügten Thara - Gage auf Netto redugirt werben.

| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nach<br>fl. 24<br>Netto | ensähe<br>dem<br>Fuß u.<br>= Zoll=<br>tner. | Thara-Såge.                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Z    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fs                      | ar                                          | Pfunb.                                                                          |
| 1    | Baumwollengarn und Baumwolstenwaaren: a. Baumwollengarn: 1) weißes ungezwirntes, und Watten 2) boublirtes, gezwirntes Garn (Zwirn, Strickgarn) ingleichen alles gefärbte Garn. b. Baumwollene, besgleichen aus Baumswolle und Leinen, ohne Beimischung von Seibe und Wolle, gefertigte Zeuge und Strumpswaaren, Spigen, (Tüll), Posamentiers, Knopsmachers, Stickers und Putzwaaren auch Gespinnst und Tressenwaaren aus Metallfäden (Lahn) und Vaumwolle oder Baumwolle und | 2 8                     | 20                                          | (18 in Fässern<br>und Kissen.<br>) 9 in Ballen.                                 |
| 2    | Leinen, außer Berbindung mit Seide, Wolfe, Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing, Stahl und andern Materialien Branntwein aller Art, auch Arrack, Num, Franzbranntwein, und versette Branntweine  Sisen u. Stahl geschmiedetes, als: Stad= oder Stangen=, Rund=, Reissen=Schlösser=, Red=Rneip= Band=, Jain=, Kraus=, Bolzen=, Welleneisen; desgleichen Roh= und Cementstahl, Gußund raffinirter Stahl                                                                           | 75<br>12                | 30                                          | 18 in Fässern<br>und Kissen.<br>8 in Ballen.<br>(20 in Kissen.<br>13 in Körben. |

| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgabenfähinach dem fl. 24 Fuß u. Retto = Bolligentner |  | Thara=Såte.                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
| 4    | Gewürze<br>nämlich: Galgant, Ingber, Cardas<br>momen, Cubeben, Muskatnüffe und<br>Blumen (Macis), Nelken, Pfeffer,<br>Piement, Saffran, Stern-Anis, Vanille,<br>Jimmts und JimmtsCassa, Jimmtblüthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                     |  | (16 in Faffen,<br>und Kiften,<br>13 in Körben,<br>7 in Ballen, |
| 56   | Raffe und Kafao. Rurze Waaren, Duincaillerien ic.: Baaren, gefertigt ganz ober theilweise aus Gold, Silber, Platina, Semilor oder andern feinen Metallgemischen, mit Goldober Silberbelegung, aus Bronze, (im Feuer vergoldet), aus Perlmutter, echten Perlen und Rorallen, und aus echten Steinen; auch dergleichen Waaren in Berbindung mit Alabaster, Bernstein, Elsenbein, Fischbein, Gips, Glas, Holz, Horn, Knochen, Korf, Last, Leder, Marmor, Meerschaum, unedlen Metallen, Schildpatt und unechten Steinen u. s. w.; seine Parsümerien, wie solche in kleinen Glässern, Krusen ic. im Galanteriehandel und als Galanteriewaaren geführt werden; Etnis, Taschenuchter mit Bronze, Goldou. Silberblatten; ganz seine lactirte Waaren von Metall oder Pappmasse (papier maché), Regens und Sonnenschirme, Fäscher, Blumen, zugerichtete Schmucksebern, Perückenmacherarbeit u. s. w.; überhaupt alle zur Gattung der Kurzen, Quincailleries und Galanteriewaaren gehörigen unter den Nummern 2. 3. 4. 5. 6. 10. 12. 14. 19. 21. 22. 27. 30. 31. 33. 35. 38. 40. 41. 43. derzweiten Abtheilung des Bereins-Zolltariss nicht mit inbegrissenn Gegenstände; ingleichen Waaren aus Gespinnsten von Baumwolle, Leinen, | 10                                                     |  | (13 in Fäßern<br>Kift. u. Körb.<br>/ 7 in Ballen,              |

| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nach<br>fl. 24<br>Netto | enfäße<br>bem<br>Fuß u.<br>= Boll=<br>tner. | Thara=Såge.<br>Pfund.                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Seibe, Wolle, welche mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing oder Stahl versbunden sind, z. B. Tuchs und Zeugmüßen in Verbindung mit Leder, Knöpfe auf Holzsprmen, Klingelschnuren und dergleischen mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 10 30                 |                                             | 20 in Fassern und Kisten. 13 in Körben. 9 in Ballen. 16 in Fassern und Kisten. 13 in Körben. 7 in Ballen. |
| 910  | Reis. Seiden waaren, und zwar a. Seidene Zeug= und Strumpswaaren, Tücher (Shawls), Bänder, Blon- ben, Spiken, Petinet, Flor (Gaze), Posamentier=, Anopsmacher=, Sticker= und Pukwaaren, Gespinnst= und Tressenwaaren aus Metallfäben und Seide, außer Berbindung mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing und Stahl; Gold= und Silberstoffe; endlich obige Waaren aus Floretseide (bourre de soie), oder Seide und Floretseide b. Alle obige Waaren, in welchen außer Seide und Floretseide auch | 166                     | - 1                                         | 7 in Ballen. 7 in Ballen. 23 in Kisten. 13 in Ballen.                                                     |

| Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                        | nach<br>fl. 24<br>Netto<br>Gen | benfäge<br>bem<br>Fuß u.<br>= 30U=<br>tner. | Thara-Såge.                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | ß                              | XV2                                         | Pfund.                                          |
| andere Spinnmaterialien: Wolle oder andere Thierhaare, Baumwolle, Leinen einzeln oder verbunden enthalten sind                                                                                                    | 83                             | -                                           | (20 in Kiften.<br>(11 in Ballen.                |
| Tabak und Tabak fabrikate:  a. Tabak blätter, unbearbeitete, und Stengel  b. Nauchtabak in Nollen, abgerollten Blättern, oder geschnitten; Eigarren, Schnupftabak in Karotten oder Stangen und gerieben, auch Ta- | 8                              | _                                           | 14 in Kässen.<br>9 in Körben.<br>7 in Ballen.   |
| baksmehl<br>Ausnahme 1. Nauchtabak, wovon das Pfund<br>erweislich im Detailhandel nicht                                                                                                                           | 17                             | -                                           |                                                 |
| höher als zu 16 fr. verfauft wird<br>Ausnahme 2. Desgleichen wovon das Pfund<br>im Detailbandel zwar böher als                                                                                                    | 5                              | -                                           |                                                 |
| zu 16 kr., jedoch erweislich nicht<br>höher als zu 32 kr. verkauft wird<br>c. Tabak, welcher erweislich in Frank-<br>furter Fabriken gefertigt worden, und                                                        | 9                              | -                                           | 16 in Fässern.<br>13 in Körben.<br>7 in Ballen. |
| mar: 1) Rauchtabak in Rollen, abgerollten Blättern oder geschnitten, auch Cigarren. 2) Schnupftabak in Carotten ober Stangen und gerieben, auch Ta-                                                               | 8                              |                                             |                                                 |
| bafsmehl 3) In der Fabrikation besindliche uns<br>vollendete Tabake nach Maßgabe<br>der darin enthaltenen Tabaksbläts                                                                                             | 6                              |                                             |                                                 |
| ter und Stengel Anmerkung zu c. 1, 2 u. 3. In soweit die bier bezeichneten Tabakfabrikate erweislich aus vereinständischen Blättern herrühren, bleibt die Steuer außer Ansas.                                     | 8                              |                                             | 20 in Kisten.                                   |
| Wein und Most                                                                                                                                                                                                     | . 9                            | -                                           | 13 in Körben.<br>7 in Ueber=<br>Fässern.        |

| Nro. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgabenfäße<br>nach bem<br>fl. 24 Fuß u.<br>Netto = Zoll =<br>Centner. |    | Thara-Säge.                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fs                                                                     | ar | Pfund.                                                                                                  |
| 13   | Bollen waaren:  a) Wollene Zeug= und Strumpswaaren, Tücher (Shawls), Tuch= und Filz waaren, Posamentir=, Knopsmacher=, Sticker= und Putzwaaren, außer Verbindung mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing und Stahl; ferner: dergleichen Waaren aus andern Thier=haaren oder aus letztern und Bolle; endlich Waaren odiger Art in Verbindung mit andern nicht seidenen Spinnmaterialien  b) Teppicke aus Wolle oder andern Thierhaaren, und dergleichen mit Leinen gemischt. | 44                                                                     | _  | 20 in Kisten.<br>9 in Ballen                                                                            |
| 14   | Zucker aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                                                     | 30 | 16 in eichener<br>Fässern.<br>14 in andern<br>Fässern.<br>9 in Körben<br>7 in Ballen                    |
|      | Ausnahme 1. Nohzuder und Schmelzlompen<br>für vereinsländische Siedereien<br>unter ben besonders vorzu-<br>schreibenden Bedingungen und<br>Controllen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                      | _  | 14 in Fasser,<br>und Kisten.<br>'9 in Körben<br>7 in Ballen<br>18 in Kister<br>von 8 Cent<br>ner und ba |
|      | Ausnahme 2. aus vereinsländischen Fabriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                     |    | ruber.                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |    |                                                                                                         |

#### Unlage B.

### Declaration.

- 1) Benennung ber Baaren.
- 2) Ungabl ber Colli und beren Bezeichnung bei unverpacten Baaren. Ungabe ber Studkabl.
- 3) Gewicht ober Maaß ber einzelnen Colli ober Baarenpoften.
- 4) Erklarung , ob die Gewichte = ober Maagangabe auf eigener Bermeffung ober Berwiegung, ober nur auf ungefahrem Ueberfchlag beruhet.
- 5) Ungabe, mo fich bie Baare befinbet:
  - a) Drt.
  - b) Nro. bes Saufes.
  - c) Ungabe bes Nieberlags-Behaltniffes.
- 6) Ertlarung, ob bie Unmelbung gur Berfteuerung ober gur Dieberlegung unter Steuer=Berichluß erfolat.
- 7) Bezeichnung ber unter ben angemelbeten Quantitaten begriffenen Beftanbe von inlanbifchen ober vereinstanbifchen Baaren.
- 8) Revifionsbefunb.
- 9) Steuerbetrag. In Gulben und Rreuger.

Der (Die) Unterzeichnete verfichert hiermit auf feine (ihre) Burgerpflicht (an Gibesftatt), bag fich andere ober mehrere ber in ber Berordnung 1836 ale verfteurungepflichtig bezeichneten Baaren innerhalb ber freien Stadt Frankfurt und beren Gebietes in feinem (ihrem) Eigenthum ober Gewahrfam nicht befinden.

1836. Frankfurt, ben ten (Siegel.) (Unterschrift.) 1836.

Ausgegeben am ten

### Nahere

# Bestimmungen

über bie

Ausführung des Nachsteuer : Gefetes.

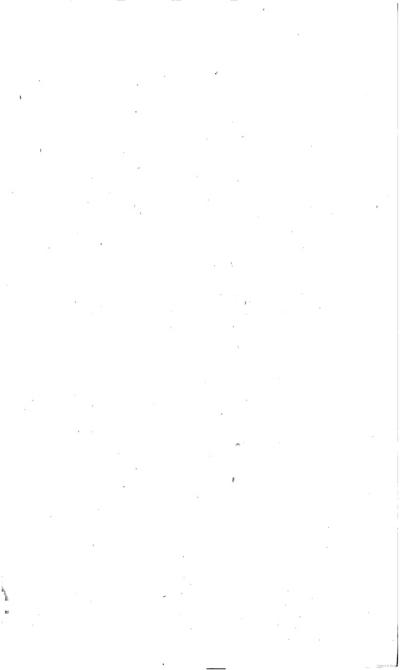

# Nähere Bestimmungen

über

die Ausführung des Nachsteuer=Gesetzes.

Sn Beziehung auf das Geset vom 4. Februar I. J. die Bersteuerung der im Gebiete der freien Stadt Frankfurt vorfindlichen Bestände von ausländischen Waaren betreffend, wird über dessen Ausführung noch das Nachftehende bekannt gemacht und angeordnet.

1.

Die im S. 4. des Gefetes erwähnten Personen, welche für Rechnung ober im Auftrag Dritter, steuerspflichtige Waaren in Gewahrsam haben, sind solche, jur Bermeibung der im S. 9. des Gefetes angedrohten Strafen, auch dann anzumelden verpflichtet, wenn sie die im S. 3 des Gesetes bemerkten Mindestquanta nicht erreichen.

2.

Die zur Annahme ber Anmelbungen bestimmte Commission wird sich vom Montag den 8. Februar d. J. an, täglich von 9 Uhr des Morgens bis 4 Uhr des Nachmittags im Hause Lit. J. Nr. 31 in der Mainzergasse versammeln.

3.

Bur Bermeidung eines ftorenden Andrangs bei ber Abgabe der Anmeldungen und zur Beschleunigung ber Abfertigung ber Anmeldenden ist es erforderlich, daß bie Anmeldungen nach und nach und zu bem Ende

Montag am 8. Februar bie Anmeldungen über Colonial = Waaren;

Dienstag am 9. Februar über Colonial-Baaren und Hüffigfeiten;

Mittwoch am 10. Februar über Manufakturs und kurze Waaren;

bei ber Commiffion eingereicht werben.

In ben brei Ortschaften Bornheim, Oberrab und Mieberrab, sammt ben bazu gehörigen Sofen find bie Unmelbungen bem Schultheißen abzugeben, von bem fie burch bas Landamt an bie Commission gelangen werben.

4.

Die Anmelbungen sind sowohl in der Stadt als auf dem Lande in doppelter Aussertigung nach dem Zoll-Centner (50 Kilogramm) einzureichen, und darin anzuführen, ob das Gewicht der Waare Netto oder Brutto angegeben ist.

5,

Die Beamten, benen die Revisson ber Waarenbestande übertragen ist, werden sich über diesen Auftrag burch Legitimations-Karten ausweisen, welche von der, zum Bollzug bes Nachsteuer-Gesetzes niedergesetzen Commission auszustellen sind.

6.

Die Anmelbenden sind verpstichtet, ihnen bie, zur Ausführung ihres Auftrags, namentlich zur Revision ber Bestände erforderliche Hulfe sofort zu leisten oder leisten zu lassen, auch die zur Berwiegung erforderlichen Waagen und Gewichte zur Disposition zu stellen. Wer bergleichen nicht besitzt, hat solches in der Anmelbung zu bemerken.

7.

Sobald bie Revisionsbeamten eine Waare, aus irgend einem Grunde mit den Worten: "die Waare liegt unter Arrest" in Beschlag zu nehmen oder zurückzustellen nöthig besinden, so ist bis zur weitern Entscheidung der competenten Behörde die Dispositionsbesugnis der Eigenthumer und Bester darüber suspendirt.

Den Beamten werben Behufs ber Bersiegelung ber Baaren, wo folche für nothig erachtet wird, öffentliche Siegel anvertraut, und tommen wegen Unverletlichfeit bes Siegelverschlusses bie allgemeinen gesetlichen Bestimmungen in Anwendung.

8.

Unter ben, im S. 7. bes Gefetes erwähnten Raumen, beren Deffnung bie Revisionsbeamten verlangen können, find nicht nur bie, in der Anmelbung namentslich genannten Lager-Räume, sondern auch Keller, Speicher, Remisen und solche Gelasse verstanden, welche ortsüblich zur Niederlegung von Waaren und Vorrathen gebraucht zu werden pflegen.

9.

Soweit der Anmelbende die Richtigfeit des Revi-

ertenntniß auf der Anmelbung unter feiner Namensunterschrift zu bemerken verbunden, widrigenfalls tritt Berschluß ber Baare ein.

#### 10.

Die Zahlungsfälligkeit ber Steuer tritt mit bem 15. Februar ein. Für Abtragung berfelben in je brei gleichen Theilen werden Friften bis ultimo Mai, ultimo August, medio December bewilligt.

#### 11.

Wer die Zahlungen in halbmonatlichen Abschnitten vor jenen Terminen leistet, genießt ein Disconto von 1 proCent pr. Monat.

(Publicirt ben 5. Februar 1836.)

bie

Vollziehung des S. 10. des Nachsteuer = Gesetzes vom 4. Februar 1836 betreffend.

Es wird andurch in Auftrag Eines Hohen Senats befannt gemacht:

1) Bur Bollziehung bes S. 10. bes Gesetes über bie Berfteuerung ber, im Gebiete hiefiger freien Stadt vorfindlichen Bestände von ausländischen Waaren, welcher also lautet:

"bis dahin, wo die Declarationen und Revis"sonen ber Vorräthe steuerpslichtiger Waaren
"erledigt sehn werden, dürsen dergleichen Bor"räthe, bei Strase der Confiscation,
"nur auf schriftliche Anmeldung und unter Zu"stimmung der Zolldirection ganz oder theil"weise in andere Orte oder Räume geschafft
"werden. Der gewöhnliche Kleinverkauf aus
"dem Laden, so wie der Haushaltungsverbrauch
"sind jedoch unter dieser Beschränkung nicht
"begriffen.

"Ueber ben Termin, von wo biefe Beschrans "tung aufhört und ber allgemeine freie Bers "tehr mit steuerpflichtigen Gegenstanben eintritt, "wird feiner Beit besondere Bekanntmachung "erfolgen"

ist das gesammte Polizeis Gensd'armeries und Nachts wächters Personale, so wie die, zur Revision der Bestände beauftragte Beamten vom 8. Februar 1836 an, strengstens angewiesen, und ist denselben über das bei Tag wie bei Nacht gegen etwaige Contras ventionen einzuhaltende Versahren die gemessenste Weisung gegeben worden, wonach sich daher jestermann zu achten, und vor Schaden und Nachstheil zu hüten hat.

2) Ist mit ben Bevollmächtigten ber Bereinsstaaten bie Einleitung getroffen worden, daß von demsels ben Tage an (8. Februar 1836), wo das Nachssteuergesetz in Wirksamkeit tritt, der eingangszollsfreie Uebergang der, in dem Nachsteuertarif nicht aufgeführten Waaren aus der freien Stadt Frankfurt in das benachbarte Gebiet des Zollvereins zugestanden werde, vorbehältlich der, in den Berseinsstaaten bestehenden Anordnungen, wegen Einshaltung der Zollstraßen und der Zollstunden, und wegen Stellung der Waaren zur Revision.

Frankfurt a. M. ben 6. Februar 1836.

Stadt=Canglei.

(Publicirt ben 6. Februar 1836.)

die provisorische Meß = Contirung betreffend.

In Auftrag hohen Senats wird andurch Folgendes bekannt gemacht:

In dem unterm 4ten dieses Monats publicirten Gesetze über die Versteuerung der im Gebiete der freien Stadt Frankfurt vorsindlichen Bestände von ausländisschen Waaren ist sub S. 4. die Ertheilung weiterer Bestimmungen über die Behandlung der Vorräthe von solchen Manusakturwaaren, welche sich zur Rösung dieses Vorbehalten worden. Zur Kösung dieses Vorbehaltes und in Erwägung der besonderen Verhältenisse des hiesigen Großehandels wird bis zu der demnächst erfolgenden Publication der Meße und Contirungse Ordenung Rachstehendes bestimmt:

### S. 1.

Die Bestände von den im Nachsteuertarif unter 1. a 2.—1. b—6.—7.—8.—10 und 13 aufgeführten Waasen können, so weit sie im Besitze hiesger handlungen sich befinden, nicht nur zur Nachversteuerung oder zum Steuer-Verschluß, sondern auch — unter den weiter folgenden Bedingungen — sogleich ganz oder theilweise zum provisorischen Meßconto declarier werden.

### §. 2.

Die Menge ber auf letitgenannte Art beclarirten Bestandswaaren barf für eine und dieselbe Firma nicht unter sechs Zollcentnern Netto betragen.

### §. 3.

Die Declaration erfolgt durch eine nach bem beis liegenden Muster A. doppelt ausgefertigte Conto Ans melbung.

#### S. 4.

Durch bie Eröffnung bes provisorischen Wegconto werden bem Conto-Inhaber bie Boll-Gefälle von ben contirten Waaren nach Maggabe bes allgemeinen Bolltarifs bis zum Schluffe ber nachsten Ofter-Meffe creditirt.

#### S. 5.

Der Conto-Inhaber verliert bemnach fur bie contirten Waarenbestande ben Unspruch auf bie Unwendung ber ermäßigten Sape bes Nachsteuertarife vom 4. Diefes Monats.

#### S. 6.

Sofern contirte Waaren nach dem Auslande oder nach Pachofsstädten der Staaten des Zollvereins unter Begleitschein-Controle versendet werden, sindet Abschreibung derselben vom Conto Statt, und zwar dei Posten gleichartiger oder gleichbesteuerter Waaren von fünf Pfund Reingewicht an, wenn die Waare mit mehr als 34 fl. 83/4 fr. vom Zollcentner (20 Athle. vom preußischen Centner) belegt — und von zwanzig Pfund Reingewicht an, wenn sie nur mit 34 fl. 33/4 fr. oder weniger vom Zollcentner besteuert ist.

Bei Baaren Doften von geringerem Betrage wird feine Abschreibung vom Conto gestattet.

#### S. 7.

Bei unmittelbarer Aussuhr in bas Ausland ift für Bersenbungen, welche vor bem Schluffe ber nächsten Ofter-Meffe vom Conto aus Statt finden, die Durchsgangs-Abgabe allgemein auf 50 Rreuzer vom Boll-Centener festgefest.

### .s. 8.

Wenn an solchen ausländischen Manufattur Baaren, welche im allgemeinen Zolltarif höher als mit 6 fl. 461/4 fr. vom Zoll-Centner (4 Athlir. vom preußischen Centner) belegt sind, bis zu und während der nächsten Ofter-Wesse neue Zugänge unter Begleitscheincontrole oder durch Entnahme aus dem hiesigen Pachose (Zoll-verschluß) — in beiden Fällen mit gehöriger Sicherheitsleistung — Statt sinden, so werden dieselben auf Antrag der Conto-Inhaber in die provisorischen Conti aufgenommen und nach den für die letzteren geltenden Bestimmungen behandelt.

### §. 9.

Was insbesondere die unten sub B. verzeichneten B. contofähigen Waaren betrifft, so sind sie, wenn sie entsweder sogleich aus den nachsteuerpflichtigen Beständen oder in Folge späteren Zuganges (§ 8.) zum provisorischen Meßconto gebracht und resp. von demselben wiesder abgeschrieben werden wollen, in den Eingangs und Abgangs Anmeldungen nicht allein unter der betreffenden TarifsPosition, sondern speziell mit ihrer Benens

nung, und, in soweit sie mit andern Waaren in einem und bemfelben Collo verpactt sind, unter Angabe bes Netto - Gewichtes zu beclariren.

### §. 10.

Wegen ber Formalien, welche sonst noch bei ber provisorischen Wescontirung zu beobachten sind, wird von Seiten bes hauptzollamts die geeignete Belehrung vorkommenden Falls auf Berlangen ertheilt werden.

### S. 11.

Ueber bie Bebingungen zur Erlangung eines über bie Megzeiten hinaus fortlaufenden Conto erfolgt dems nächst die weitere Bekanntmachung.

Frankfurt, ben 8. Februar 1836.

Stadt: Canglei.

(Publicirt im Umteblatt ben 9. Februar 1836.)

### Conto : Anmeldunge : Register No.

# ıng.

| zu ihren<br>mit bem<br>zur prov<br>ber |          | angenen Baa<br>Sgestellt werben |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------|
|                                        |          | 7                               |
| Nro.<br>Rachsteuer<br>rati             | dewicht. |                                 |

.

### B. Verzeichniß

#### ber

der Spezialcontirung unterworfenen Artikel.

- a. Sarsanets (Futter = Rattune).
- b. Printers (unbedruckte Rattune), Shirtings und Matopolams.
- c. Nankeens, englische und oftinbische.
- d. Swandowns (Barchenbe).
- e. Bandanoes (Tucher).
- f. Beaverteens, Sateen-tops, Cantoons, Stormonds, Cotton lastings.
- g. Orbinaire gesteifte Cambricks in ben Gattungen bis mit 80 Rettenfaben in einem rheinlanbifchen Boll.
- h. Schweizer und Elfaßer rothgrundige Kattune und bergleichen Tücher.
- i. Englische wollene Tuche.
- k. hemben Flanelle.
- 1. Parfumerien.
- m. Bobbinette.
- Anmerkung. Die Verpflichtung zur speciellen An= und Abmelbung erstreckt sich übrigens auf die vorstehend angeführten Artikel, auch wenn sie unter andern kanfmannischen Benennungen vorkommen sollten, sobald bei technischer Untersuchung
  sich herausstellt, daß die zur Absertigung gebrachten Waaren,
  nach Maßgabe ihres Werths und ihrer Fabrikationsart, zu
  ben nach den dermalen üblichen Benennungen in dem Verzeichniß aufgesührten Waarengattungen gehoren. Ist der Waarenempfänger oder Einbringer hierüber zweiselhaft, so sich ihm
  frei, zur Sicherung der Wiederabschreibung vom Conto Proben zu hinterlegen, ober auch auf Siegelung, Stempelung
  oder Verbleiung der Waare selbst anzutragen.

### Münz=Balvation.

Es wird hiermit in Auftrag hohen Senats, bie Bergleichungs: Tabelle

bes Werthes ber Müngen, um welchen solche bei ben Zollvereins Abgaben angenommen werden, bekannt gemacht.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gulde:<br>Rre<br>1 Gul     | n und<br>uzer<br>den =                                                                                                | 1 Thaler == 30 Gil= |                                                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fl.                        | řr.                                                                                                                   | Thir.  Sgr.         |                                                               | 1 90f.                                                                                                                             |
| Ein Conventions ober Species Thaler cies Thaler Cin halber do. Bier u. zwanzig Kreuzer Stücke Zwölf Kreuzer Stücke Ein Kronenthaler Ein preußischer Thaler Ein Drittelstück Ein Sechstelstück Thaler Ein Sechstelstück Ein Sechstelstück Thaler Ein Sechstelstück Ein Sechstelstück Thaler Thaler Thaler Ein halber do. | 2<br>1<br>-<br>2<br>1<br>- | 24<br>12<br>24<br>12<br>45<br>35<br>17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>18<br>9<br>45<br>52 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1 1 1 1 1 1         | 11<br>20<br>6<br>3<br>16<br>-<br>10<br>5<br>5<br>2<br>-<br>15 | $\begin{array}{c} 1^{5/7} \\ 6^{6/7} \\ 10^{2/7} \\ 5^{1/7} \\ 3^{3/7} \\ - \\ 1^{5/7} \\ 6^{6/7} \\ - \\ - \\ - \\ - \end{array}$ |

Frankfurt, ben 8. Februar 1836.

Stadt=Canglei.

(Publicirt im Umtsblatt ben 9. Februar 1836.)

bi

verlängerte Declarationsfrist betreffend.

# Bir Burgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt fügen hiermit zu wissen:

In ber Bekanntmachung zu bem Gefet vom 4. l. Monats über die Bersteuerung ber im Gebiet ber hiese gen freien Stadt vorfindlichen Bestände von ausländisichen Waaren ift zur Declaration ber nachsteuerpflichtisgen Borrathe eine breitägige Frist bis zum 10. b. festsgesett worden.

Nachdem biese Frist verstrichen ist, mußte gegen biejenigen, welche zur gehörigen Zeit ber Declarationspflicht entweber gar nicht ober nicht vollständig Genüge geleistet haben sollten, nach Maßgabe des §. 9. des vorgedachten Gesetz, eingeschritten werden.

Auf ben Grund ber eingekommenen Declarationen ist Uns bas Bebenken geäußert worden, baß die Besichränkung ber Anmelbungsfrist auf brei Tage zu irrsthümlich mangelhaften Angaben, besonders in Beziehung auf die für frembe Rechnung hier lagernde Borrathe und auf die aus allgemeinen Ueberschlägen erhobene Gewichts sorößen, Anlaß gegeben haben durften.

In Erwägung, daß, bei sofortiger strenger Ausssührung der gesetlichen Bestimmungen, diejenigen, welche ohne ihr Berschulden die gegebene Declarationöfrist verssäumt haben, in großen Schaden versett würden, und in Berückschigung des fühlbaren Bedürsnisses, daß der Berkehr mit nachsteuerpflichtigen Waaren, in Folge beschleunigter Maßregeln zu Beendigung des Declarationsund Revisions Seschäfts baldmöglichst wieder freigegeben werde, endlich zur Wahrung der Interessen derer, welche bereits vollständig und richtig declaritt haben, wird zur nachträglichen Declaration der bisher gar nicht oder nicht vollständig angemelbeten nachsteuerpflichtigen Waaren-Borräthe eine unerstrecksiche Frist bis zum 15. Februar I. J. Abends 5 Uhr bewilligt.

Wenn Wir nun biese Fristerstreckung annoch zu gesstatten für nöthig erachten, so mussen Wir ausdrücklich auf ben Inhalt Unserer Bekanntmachung vom 4. 1. Mte. und namentlich deren Schlußworte hinweisen, um Jedersmann vor Nachtheil zu warnen.

Beschlossen in Unserer großen Rathsversammlung ben 13. Februar 1836.

(Publicirt ben 14. Februar 1836.)

die vorläufige Eröffnung des Verkehrs der freien Stadt Frankfurt mit den Vereinsstaaten betr.

Sn Auftrag Hohen Senats wird andurch Folgendes bekannt gemacht:

In Erwägung ber bringenden Rothwendigkeit, ben Berkehr ber freien Stadt Frankfurt mit den Bereinsstaaten vorläufig und bis dahin, wo die vollständige Deffnung der Grenzen eintreten kann, so weit nur immer thunlich zu erleichtern, sind im Einverständniß mit den Commissarien der Bereins-Regierungen folgende Unsordungen für diesen Zweck getroffen worden:

- 1) Ausländische, der Nachsteuer unterworfene Waaren, welche in den, nach Borschrift des Gesetzes vom 4. I. M. übergebenen Declarationen enthalten sind, können zollfrei in das Bereinsgebiet übergehen, wenn sie dem provisorischen Hauptzollamte dahier angemeldet, vorgeführt und unter Beobachtung der Bemerkungen, welche das hiesige Haupzollamt der Declaration beisügen wird, über das betreffende vereinsländische Zollamt in das Vereinsgebiet eingebracht werden.
- 2) Bereinständische oder inlandische Erzeugnisse, welche mit ben ber Nachsteuer unterworfenen Baaren

gleichnamig find, fonnen in gleicher Beife gollfrei in bas Bereins-Bebiet übergeführt merben, fobalb ihre vereinslandische ober inlandische Abstammung von ber Bollbehörde, in Folge ber angeordneten Revision ber Bestande, anerfannt fenn wirb.

3) Bereinstandifche weiße Beine fonnen, noch ehe eine folche Untersuchung bes Bestandes Statt ge= funden hat, bem proviforifden Sauptzollamte bas hier gur Berfendung nach bem Bereinsgebiet angemelbet - und von biefem, nach vorgangiger Prüfung, mit ber nothigen Abfertigung fur ben sollfreien Gingang verfeben werben. .

4) Die Bestimmungen I bis 3 beziehen fich auch auf ben Bertehr mit ben Sahrpoften, nur mit bem Unterschieb, bag jebe Sendung mit ber vorschrifts mäßigen Declaration in bas Local ber Postverwaltung zu bringen und von ber bafelbft etablite ten Boll-Expeditions-Stelle mit einer Abfertigung für ben freien Gingang in bas Bereinsgebiet gu verfeben ift.

Frankfurt den 16. Februar 1836.

Stadt = Canglei.

den freien Verkehr innerhalb der Stadt und des Gebiets betreffend.

Es wird andurch in Auftrag Eines Hohen Senats befannt gemacht, daß in Bollziehung des zweiten Sates des §. 10. des Gesetzes vom 4. Februar I. J. über die Bersteuerung der im Gebiete hiesiger Stadt vorsindlichen Bestände von ausländischen Waaren, von heute an, der Berfehr mit dergleichen Waaren innerhalb der Stadt und deren Gebiet wieder frei gegeben wird.

Frankfurt, ben 20. Februar 1836.

Stadt=Canglei.

ben

Berkehr der freien Stadt Frankfurt

den Vereins = Staaten

unter

Beobachtung der Control-Borfdriften z. betreffend.

Bu Auftrag Hohen Senats wird hierdurch Folgendes bekannt gemacht:

1. Nach ben mit den Commissarien der Bereinsres gierungen getroffenen ferneren Berabredungen, unterliegt der Berkehr zwischen der freien Stadt Franksurt und den Bereinsstaaten mit Waaren, der in dem Nachsteuerstaris genannten Art, nur noch den Control-Vorschrifsten, welche die Zollgesetzgebung des Bereins für den Berkehr im Binnenlande enthält und einigen weiteren Bestimmungen, die jedoch nur bis dahin in Kraft bleisben werden, wo der Zollvereins-Bertrag und die Zollgesetzgebung in der freien Stadt Franksurt, beziehungsweise in den Vereinsstaaten, zur öffentlichen Kenntniß gebracht sehn werden.

Diese Control = Borfchriften und Bestimmungen besteben in Kolgendem:

- a) Der Eingang von Waaren dieser Art in bie Bereinsstaaten ist an die noch jur Zeit bestehenden Bollstraßen und Bollamter gebunden.
- b) Bersendungen an solchen Maaren in Menge unter 25 Pfund bedürfen keiner Absertigung des hiesigen Hauptzollamts. Sie muffen aber dem vereinständischen Grenzzollamt angemeldet werden, damit sie von demselben zum Transport in dem Grenzbezirf und durch benselben mit Legitimationsscheinen versehen werden können.

Wegen ber Gegenstände, welche Ausgleichungsabgaben und inneren Getrantsteuern in anderen Staaten unterliegen, wird auf Die Bestimmung unter d und e verwiefen.

- c) Versendungen von Waaren ber in dem Nachsteiner-Tarif genannten Art in Quantitäten von 25 Pfund und darüber mussen mit Frachtbriesen oder Versenbungsscheinen Seitens der Absender versehen werden, welche vor der Absendung dem provisorischen Haupt-Zoll-Amte dahier zur Vissrung und Stempelung — und bei der Ankunst an dem vereinsländischen Zollamte — diesem, zum Zwecke der Ertheilung einer Bescheinigung für den Transport in dem Grenzbezirk und durch denselben, vorgelegt werden.
- d) Bei Versendung von Wein, Branntwein und Tabak nach dem Kurfürstenthum Hessen, den Staaten des Thüringischen Zoll = und Handels-Vereins, und den Königreichen Preußen und Sachsen, mussen die bes stimmten Ausgleichungs = Abgaben entweder bei dem betreffenden Grenz = Zollamt entrichtet, oder durch

Ertheilung von Begleit-Scheinen Seitens des hiefigen haupt-Zoll-Amts auf den Steuer-Stellen bes Orts der Bestimmung sicher gestellt werden.

Das hiesige provisorische Haupt-Zoll-Amt wird den Bersendern auf ihre deffallsge Anfrage nähere Ausstunft über das einzuhaltende Berfahren ertheilen.

- e) Bei Versenbungen von Branntwein, Obstwein und Wein in das Großherzogthum Hessen, wird bei dem betreffenden Grenz-Zoll-Amt eine Abfertigung für die Sicherstellung und Entrichtung der gesetlichen inneren Steuern am Bestimmungsorte ertheilt werden.
- 2. Die Bestimmung sub 1. wird von bem Augensblicke an in Rraft treten, wo die betreffenden verseinsländischen Zollämter die entsprechenden Weisungen erhalten haben werden. Die nähere Angabe dieser Termine wird durch das provisorische Haupts Zollsumt das hier in den hiesigen Blättern zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Frankfurt, ben 20. Februar 1836.

Stadt = Canglei.

bie

Ausgleichungs-Abgaben in den Vereins-Staaten betreffend.

1

.

Es wird hierdurch in Auftrag Sohen Senats befannt gemacht, daß bei dem Berkehr hiefiger freien Stadt mit den Bereinsstaaten für folgende Artikel Ausgleichungs-Abgaben bestehen:

- I. Bon Erzeugnissen der freien Stadt Frankfurt bei beren Uebergange
  - A. nach Preußen, Sachsen und bem Gebiete bes Thuringischen Bereins:
    - a) von Branntwein 5 Athler, für die Ohm von 120 preußischen Quart bei 50 pCt. Alkoholskärke nach Tralled;
    - b) von Taback (Blatter und Fabrifate) 2/3 Rthlr. für ben Centner;
  - c) von Traubenmost 2/3 Athlr. und von Wein 5/6 Athlr. für den Centner;
  - B. nach Bayern (mit Ausschluß bes Rheinfreifes) :
    - a) bon Bier 40 fr. fur ben bagerifchen Gimer;
    - b) von geschrotetem Malg 50 fr. für den bayerischen Megen;
  - c) von Branntwein 1 fl. 45 fr. für ben bager. Eimer; C. nach Burtemberg;
    - a) von geschrotetem Malg 20 fr. fur ben wurtembergischen Simri;
    - b) von Branntwein 5 fl. für ben murtembergischen Eimer;
    - c) von Bier 1 fl. fur ben murtembergifchen Gimer;

D. nach Baden:

von Bier 40 fr. fur die babifche Ohm zu 10 Stuten ober 100 Maas.

E. nach Rurheffen:

- a) von Branntwein 3 Athlr. für bie Ohm von 120 preuß. Quart bei 50% Alfoholstärke;
- b) von Taback (Blatter und Fabrifate) 2/3 Rthlr. für ben Centner;
- c) von Traubenmost 2/3 Rthir. und von Wein 5/6 Rthir. für ben Centner.
- II. Bon Erzeugniffen ber Bereinsstaaten bei beren Uebers gange in die Stadt Frankfurt:

beim Uebergange aus dem bayerischen Rheinkreise von Bier 40 fr. fur die Ohm.

Ferner wird bemerkt, daß bei dem Uebergange von Wein, Branntwein und Obstwein aus der freien Stadt Frankfurt in das Großherzogthum heffen die daselbst gesehlichen Getrankeabgaben entrichtet werden muffen.

Frankfurt, ben 20. Februar 1836.

Stadt = Canzlei.

ber

Meß= und Contir : Drdnung.

# Es wird andurch in Auftrag Sohen Senats:

- 1) die Ordnung, den handel mit Mefgütern in ber freien Stadt Frankfurt,
- 2) die Ordnung, die fortlaufenden Conti der Großhandler der freien Stadt Frankfurt, über Des, guter betreffend,

befannt gemacht.

Frankfurt ben 23. Februar 1836.

Stadt=Canzlei.

### Ordnung,

ben

### Sandel mit Meggitern

in ber

### freien Stadt Frankfurt

betreffenb.

Mit Beziehung auf §. 78. ber Zollordnung wird hiermit über die wegen bes Handels mit Meggütern zu Frankfurt am Main zu beobachtenden Borschriften Folgendes verordnet:

S. 1.

Mugemeine Borfdrift in Beziehung auf ben Defhandel überhaupt;

Die Bestimmungen bes Zollgesetzes und ber Zollordenung finden auch auf ben handel mit Meggütern in ber freien Stadt Frankfurt in allen Fällen Anwendung, wo nicht in ben folgenden SS. eine Ausnahme ausbruckelich festgesetzt ift.

S. 2.

in Beziehung auf bie Behandlung unversteuerter Meßgüter;

Den bie Frankfurter Meffen mit Meggutern (S. 3.) besuchenden auswärtigen Berkaufern, ingleichen den in Frankfurt etablirten handlungen, welche dergleichen vertreiben, werden Conti bewilligt.

#### S. 3.

welche Guter ale contofahige Defiguter angufeben find.

Als Meggüter, welche, wenn sie unverzollt in Frankfurt eingehen, ben Anspruch auf ein Conto und auf das davon abhängende, weiterhin vorgeschriebene Contoverfahren begründen, werden in der Regel alle, nach der jedesmaligen Erhebungsrolle, mit einer höhern Eingangsabgabe, als 6 fl. 46½ fr. vom Zollcentner (4 Rthlr. vom preußischen Centner) Retto belegte Gegenstände und die in der Beilage I. verzeichneten Orogueries und Karbemaaren angesehen (Tarif No. 5. a).

- 1. Ausgeschloffen vom Conto bleiben jedoch:
  - a) alle im Tarife nach einem andern Maßstabe, als nach dem Centnergewichte für die Zollerhebung belegte Artifel, mit alleiniger Ausnahme der größern Spiegelgläfer (Tarif No. 10. d.);
  - b) alle bei bem Eingange zollfreie und nur bei bem Ausgange mit einem Bolle belegte Waaren;
  - c) bie zu ben Materialwaaren und Berzehrungsgegenständen gehörigen Artifel.

Es bleibt ber Zollverwaltung vorbehalten, auch fernerhin andere Gegenstände, zu deren Contirung kein Bedürfniß sich ergeben möchte, von der Contoberechtigung auszuschließen oder entgegengesetzten Falls dieselbe zu bewilligen. Solche fernerweite Ausnahmen sollen rechtzeitig bekannt gemacht werden.

#### S. 4.

Wirkungen bes Contoverfahrens.

Die Wirkungen bes Contoverfahrens überhaupt find Folgende:

- a) die Zollgefälle von den contirten Waaren werden dem Conto Inhaber auf gewisse Zeit gegen Sicherheitsstellung (s. 24.) creditirt.
- b) Der unter Controle bes hauptsteueramts ins Ausland zurückgehende Theil ber auf Conto genommenen Guter wird, gegen Erlegung einer Durchgangsabgabe von 50 fr. für ben Jollcentner Reingewicht, vom Conto abgeschrieben.
- c) Die Abschreibung vom Conto, ohne Erlegung von Ein- oder Durchgangsabgabe, findet Statt bei den Maaren, welche im Meforte zur Packhofsniederlage gelangen, oder unter Begleitschein: Controle nach andern Packhofsstädten versandt merben.
- d) Bon bem übrigen Theile ber contirten Baaren, foweit sie nicht zum Bestande für die nächstfolgende Messe beponirt ober auf ein anderes Conto übertragen sind, hat der Conto Inhaber die Eingangs-Abgabe zu erlegen.

### S. 5.

### Fortlaufende Conti.

Die, nach S. 2, ben in Frankfurt etablirten hand, Iungen bewilligten Conti, können bei Großhandlern die besondere Ausdehnung erhalten, daß die Conti diefer Grossischen, mahrend alle andere nur fur die S. 8. bestimmten Megzeiten Statt sinden, in Folge besonderer Bewilligung, auch in der Zeit zwischen den Messen fortlaufen.

### S. 6.

Die Bedingungen, unter welchen ein Frankfurter Großhandler ein folches fortlaufendes Conto erhalten faun, werben burch eine besondere Ordnung festgesett.

#### S. 7.

#### Megconti.

Bei ben nur für die Messen bestehenden Conti finbet in Ansehung bes Gefällecredits, insbesondere auch ber Zeit, auf welche derselbe bewilligt wird, der Controle des wirklichen Ausgangs der nach dem Auslande abgesetzen oder dahin zurückgehenden Waaren, und in Absicht der Versteuerung des im Lande bleibenden Theils berselben, folgendes Versahren Statt:

### S. 8.

Beitbestimmung fur Eroffnung und Schluß ber Conti.

Die Conti find für ben Megverkehr eröffnet: Bom Montag in ber Geleitswoche bis mit bem Donnerstag in ber britten Megwoche.

Abschreibungen verkaufter Baaren (§. 25. a.) sind innerhalb dieser Fristen, Abschreibungen zum Behuf anderer Verfügung über contirte Baaren (§. 25. b. c. und d.) aber längstens fünf Tage später, durch Borlegung der Duplicatcertisicate oder bezüglich der Bestandsbeckarationen bei der Meßbuchhalterei anzumelden. Die vorläusige Anschreibung zum Conto (§. 10.) und die Ausgangsabsertigung der innerhalb der bestimmten Fristen zur Abschreibung angemeldeten Waaren nach dem Contoschluß (§. 41.) wird hierdurch nicht beschränkt.

### S. 9.

### Borabfertigung ber Megguter.

Auf die bei dem Hauptsteueramte des Eingangs ober der Lagerung vom Baarenführer vorzulegende Desclaration werden die Baaren (wenn sie überhaupt folche sind, die, nach den Bestimmungen der Erhebungerolle,

fünfte Abtheilung ad 6 und 7, auf Begleitschein abgefertigt werben können) unter biefer Controle nach Frankfurt abgelassen.

#### S. 10.

#### Gingang gu Frankfurt.

Bei bem Gintreffen in Frantfurt hat ber Baarenführer, mit Borlegung bes Begleitscheins, bei ber Thorschreiberei fich zu melben und, nachbem von letterer bie Beit bes Gingange barauf bemerkt morben, bie gabung fofort auf ben bagu allgemein angewiesenen Abladeplat ju bringen, und bie Bezettelung an bas Sauptfteueramt abzugeben, mo biefelbe vorläufig notirt und bem Bag. renführer gurudgegeben wirb, um bie Beibringung ber Unmelbung uber bie Bestimmung ber Baaren gu ver-Erfolgt bie Unmelbung über bie Bestimmung ber Baare von beren Empfanger, unter welchem Husbrud hier, und im weitern Berfolg biefer Ordnung, überall Derjenige verftanden wird, ber, ale gur Diepofition über bie eingegangene Baare befugt, gegen bas hauptsteueramt fich ausgewiesen hat, babin, bag biefelbe auf Megconto genommen werden folle, und ift fie gu einer Beit eingetroffen, wo bie Defconti bereits eröffnet find (S. 8.), ober, nach ber weiteren Bestimmung gegenwartigen S., die Lofung bes Berichluffes jum Behuf ber Muspadung julaffig ift, fo finbet bie fpecielle Revision, weitere Abfertigung und Berabfolgung ber Maare an ben Conto Snhaber fofort Statt. Ift bagegen bie gum Conto angemelbete Baare fruber eingegangen, fo wirb zwar ihre specielle Revision ebenfalls fofort vorgenommen. bie weitere Abfertigung findet aber nur insoweit Statt, baß bie Baare, falls es in ben öffentlichen Rieberlagen

an Raum zu ihrer Aufbewahrung gebricht, mit Genehmigung bes Hauptsteueramts, unter sichernben Berschluß zur einstweiligen Niederlegung in ein Privatlokal bes Empfängers abgelassen werben kann.

Die Lösung bes Verschlusses erfolgt mit Anfang ber Contirungszeit, kann aber zum Behuf ber Auspackung eingegangener Meßgüter auch schon von und mit bem 10ten Tage vor ben S. 8. bestimmten Anfangsterminen für Eröffnung ber Conti, Seiten bes Hauptsteueramtes verfügt werben.

Das lettere ift indes unter Genehmigung ber Bollbirektion von dem steueramtlichen Verschlusse der Waaren dann zu dispensiren hefugt, wenn dieselben an Speditionshäuser addressirt sind, und diese ausdrücklich die Verppsichtung übernehmen, nicht vor dem nurerwähnten, für die Auspackung bestimmten Zeitpunkte die Waare an die Eigenthümer zu verabfolgen.

Erklärt ber Empfänger ber Waaren bei ihrem Einterffen, ihre specielle Revision nicht sofort vornehmen lassen zu können, so bleiben die eingegangenen Güter, nach bewirkter allgemeiner Revision, im Berwahrsam des Hauptsteueramts, und werden nach den allgemeinen Borschriften über die zur Packhofsniederlage gelangenden Waaren behandelt. Der Waarenempfänger muß dann bei deren späterer Absertigung im Drange des Geschäfts Denjenigen nachstehen, deren Waaren zwar später eingegangen sind, aber zur sofortigen Revision angemeldet worden, und die definitive Erledigung des Begleitscheins bleibt bis nach bewirkter speciellen Revision der Waaren ausgesetzt, insofern der Empfänger der Waare sich nicht für den Ausbringer des Begleitscheins als Selbstschuldner verbürgt und mit der Bürgschaft gleichzeitig Bollmacht

bes Waarenführers beibringt, wodurch er ermächtiget wird, bei der im Falle einer später entdeckten Unrichtigkeit einzuleitenden Untersuchung, des Baarenführers Rechte, soweit derselbe dabei betheiligt ist, wahrzunehmen und statt dessen sich auf die Sache selbst einzulassen. Die vorgedachten Bürgschaftsverhandlungen bleiben von der Stempelabgabe befreiet.

Damit etwaige, vom Declaranten unverschuldete 3rrsthumer in den Begleitscheinen, oder unerhebliche Bersehen des Waarenführers bei der dem Aussertigungsamte gesmachten Declaration, bei dem Eintreffen in Frankfurt sogleich wahrgenommen, aufgeklärt und, nach Umständen, zur Stelle beseitigt werden können, wird bei dem Hauptsteueramte von den abgestempelten Frachtbriefen Einsicht genommen werden.

#### S. 11.

#### Specielle Revision.

Bur Begrundung ber speciellen Revision ber Mes, guter hat ber Empfanger ber Waaren (S. 10.) eine Eingangsanmelbung nach bem beiliegenben Muster A., A. doppelt auszufertigen.

In dieser Anmelbung, ober in einem berselben beis zufügenden besondern Berzeichnisse, muß das Ausland, aus dem die Waare abstammt, außer der Bezeichnung derselben nach den Borschriften der Erhebungsrolle, für jede Waarengattung speciell angegeben werden. Die Zollverwaltung ist außerdem befugt, in allen Fällen, wo sie es zur Feststellung der Identität der Waaren nöthig erachtet, nicht nur die Beisügung der in der gewöhnlichen Handelssprache üblichen Benennung der einzelnen Artifel, sondern auch, den Umständen nach, eine

noch speciellere Angabe über die Menge jeder Waarengattung, nach der Zahl der Stücke, Dutende, Grosse z.,
welche in dem Collo enthalten sind, klassisciert zu fordern, und auch anderweite zu diesem Zwecke führende
Controlmittel anzuordnen. Der Waarenempfänger ist
in solchen Fällen, bei Berlust des Anspruchs auf ein
Meßconto, verpflichtet, einer solchen Anordnung nachzuII. kommen. Die in der Beilage II. aufgeführten Manufaktur-Waaren-Artikel können nur dann zur Abschreibung vom Conto (S. 25.) gelangen, wenn sie in demselben speciell angeschrieben sind.

Dergleichen Waaren mussen bemnach sowohl in ben vorerwähnten Anmeldungen als in den Abmeldungen (§. 27. 37. 38. 39 und 40.) speciell und, in so weit sie mit anderen Waaren in einem und demselben Collo verpackt sind, unter Angabe des Retto. Gewichtes declarirt werden (vergl. §. 43. d. u. e. und Anmerkung zur Beilage II.). Der Zoll. Direction bleibt es vorbehalten, sobald sich bas Bedürsniß einer solchen speciellen Angabe bei noch andern Gegenständen, als den vorgedachten ergeben sollte, solches anzuordnen und die betroffenen Artikel nachträglich namentlich bekannt zu machen.

Wird bie Maare aus ber Pachhofsniederlage entsnommen, so vertritt die fur diesen Zwed vorgeschriebene Abmeldung aus der Niederlage, mit dem obigen Berzeichnisse belegt, die Stelle der Anmeldung zum Mesconto.

Die Eingangsanmelbung wird resp. mit bem Berseichnisse und sammtlichen bazu gehörigen Bezettelungen bem hauptsteueramte vorgelegt. Die Anmelbung muß wörtlich genau mit bem Inhalte bes Begleitscheins überseinstimmen, beutlich geschrieben, und es barf barin weber

burch Ausstreichen, noch Rabiren etwas geanbert feyn. In ber Spalte "Zarafag" wird vermerkt:

ob die Anmelbung ber Tara nach dem Tarife ober Ermittelung berfelben durch Berwiegung verlangt werbe.

In beiben Fallen wird bas Rettogewicht von ber Revisionsstelle eingetragen.

Die Tarifposition fann ber Empfänger in ber Unmelbung anmerten, ober solches in zweifelhaften Fällen ber Revisionsstelle überlassen.

Dem Anmelber ist auch gestattet, das Nettogewicht ber einzelnen Colli, wenn er sich die gesetzliche Lara nicht gefallen sassen will, bei jedem Collo in der dafür geöffneten Spalte anzugeben. Er gewinnt dadurch die jenigen Bortheile, welche im §. 13. wegen der Proberevision angeführt sind.

Die Benennung der Maaren in der dazu bestimmten Spalte geschieht nach den Bezeichnungen des Tarifs. Ist das in der 2ten alinea dieses S. erwähnte Berzeichniß nicht besonders beigefügt, so ist der Tarifbenennung die ebendaselbst vorgeschriebene Meßklassificirung der Baaren beizusepen.

Anmelbungen, welche gegen biefe Borfchriften, ober überhaupt mangelhaft angefertigt find, werben bem Unmelber gur Beibringung einer fehlerfreien, ober gur Ergangung ber Mangel gurudgegeben.

Behauptet berselbe, die Eingangsanmelbung mit ber Eingangsdeclaration bes Waarenführers übereinstimmend nicht anfertigen zu können, weil bei ber letteren Unrichtigkeiten ober Irrthumer untergelaufen, so hat er bieß sofort auf ber Eingangsanmelbung schriftlich zu erklä-

ren, worauf zu genauer, specieller Revision geschritten und nach Befinden die Untersuchung eingeleitet wird.

Inwieweit eine folche Berichtigung noch zur Entschuldigung ber Statt gefundenen Unrichtigfeiten dienen kann, hangt in jedem einzelnen Falle, nach ben babei vorwaltenden Umftanden, von dem Ermeffen bes hauptsteueramtes ab.

Blanquets, sowohl zu ben Eingangsanmelbungen, als zu ben übrigen, bei bem Megabsertigungsgeschäfte erforderlichen Papieren können, gegen Erstattung ber Druckfosten, bei bem Hauptsteueramte in Empfang genommen werden.

#### §. 12.

Nachdem die Vergleichung der Frachtbriefe mit den Begleitscheinen zc. und der letzteren mit den Anmeldungen, sowie die Eintragung in das Begleitschein-Empfangregister bewirkt und solches in den Anmeldungen des scheinigt worden ist, werden sämmtliche Papiere an die Meßconto-Buchhalterei überwiesen. Diese bewirkt die vorläusige Uebertragung der Anmeldungen auf das Meßconto, bemerkt Blatt und Nummer des Conto auf demsselben und giebt das Haupteremplar der Anmeldung, nachdem das dazu gehörige specielle Verzeichnist, insofern ein solches vorhanden, demselben angesiegelt worden ist, dem Präsentanten zurück, behält das zweite Eremplar aber einstweisen an sich.

Das haupteremplar legt ber Anmelber bem Meg = Inspector vor, ber es einer ber Revisionsstellen zur Revision zuschreibt und zur Eintragung in bas Anmelsbungsregister verweiset.

Rachdem diese erfolgt und die Nummer bes Anmeldungsregisters darauf vermerkt worden ist, wird die Waare mit der Anmeldung zur Revision gestellt.

#### §. 13.

In der angewiesenen Revisionsstelle bestimmt der Meßinspector die Ausführung des Revisionsgeschäfts. Kautet die Anmeldung nicht dahin, daß das Nettogewicht erst durch die Revision ermittelt werden soll, sondern ist dasselbe für jedes Collo von dem Anmelder bereits angegeben, und zwar, bei tarismäßig verschiedenen Waarengattungen, mit genauer Bezeichnung des Nettogewichts jeder Waarengattung, oder hat der Anmelder erflärt, daß er sich die Abrechnung der Tara in den gesehlichen Beträgen vom Bruttogewichte gefallen lasse, dann sind, nach Anordnung des die Revision leitenden Oberbeamten, Proberevisionen zulässig.

Berlangt ber Anmelber Nettoermittelung, so muß er im Drange bes Geschäfts Denjenigen nachstehen, welche ihre Anmelbungen so eingerichtet haben, baß barauf, nach vorstehenden Bestimmungen, Proberevisionen für zulässig erachtet werden können.

# §. 14.

Ermittelung bes Nettogewichts beim Gingange.

Bei Ermittelung bes Nettogewichts von Meggutern, Behufs der Berabfolgung und Contirung bis zur Absrechnung, werden alle diejenigen Umschließungen von der Baare entfernt, die nicht erforderlich sind, um diesselbe unbeschädigt verwiegen zu können.

#### §. 15.

Ergebniß ber Revision beim Gingange.

Ergeben fich bei ber Revision Unrichtigfeiten, fo wird bavon junachst bem Deg-Inspector Unzeige gemacht und bas weitere Berfahren gegen benjenigen, ber die unrichtige Declaration verschuldet hat (§. 10.), eingeleitet. Unmittelbar gegen bie Baaren . Empfanger (Unmelber), fofern fie fich nicht fur ben Ausbringer bes Begleitscheins ober Baarenführer, verburgt haben, findet fein Strafverfahren wegen Unrichtigfeiten, welche die Revision gegen die mit ber Gingangsbeclaration übereinstimmende Megeingangs = Unmeldung ergeben mochte, Statt; es mare benn, bag im Berfolg bes Untersuchungs = Berfahrens gegen ben Empfänger (Unmelber) ber Berbacht einer, nach ben Bestimmungen bes Boll Strafgesetes, ju bestrafenden Theilnahme begründet murbe.

Mangel an Uebereinstimmung ber für bie Messe vorgeschriebenen besondern Classification der Guter nach ihrem Ursprunge 2c. (S. 11.) mit dem Revisionsbefunde zieht nähere Erdrterung nach sich.

Führt dieselbe nicht zu einer genügenden Berftanbigung und Berichtigung, so bleibt die Waare eben fo, wie im ersten Falle, bis auf nahere Bestimmung der Boll-Direction im amtlichen Berwahrsam.

# c. 16.

Gingang mit ben Poften.

Auf die mit den Fahrposten unverzollt eingehenden Meggüter finden, insofern dieselben zum Megconto gestangen sollen, die obigen Bestimmungen mit der Maßgabe Anwendung, daß die Revision dieser Guter im

Postgebaube Statt findet, soweit bas hauptsteueramt beren Gestellung auf bem gewöhnlichen Revisionsplate nicht anordnet.

#### S. 17.

#### Contiruna.

hat sich bei ber Revision nichts zu erinnern gefunben, so wird die Richtigkeit von der Revisionsstelle unter bem haupteremplare der Anmelbung bescheinigt, welches letztere zunächst an den Führer des Anmelbungsregisters und durch diesen an die Contoduchhalterei gelangt. Diese vervollständigt die vorläusige Eintragung im Contoregister, berichtigt danach das zweite Eremplar der Anmelbung und verabsolgt solches nunmehr dem Anmelder.

Die Waare wird, nachdem ihre Uebereinstimmung mit ber Anmelbung geprüft und anerkannt worden, vom Plage abgelaffen.

## 6. 18.

Bur Erleichterung ber Contirung können bie in dem anliegenden Berzeichnisse III. aufgeführten, in der Erhes III bungsrolle unter verschiedenen Hauptartikeln begriffenen, sprachgebräuchlich als: grobe kurze Waaren bezeichneten, gleichbesteuerten Gegenstände, unter dem Collectivnamen "grobe kurze Waaren" in Ans und Abschreibung contirt werden. Ju den Ans und Abmeldungen sind sie zwar tarismäßig zu specificiren, aber hinter einander auszusühren und durch eine Klammer, als zu den grosben kurzen Waaren gehörige Artikel, summarisch zu versbinden.

# §. 19.

Erforberniffe gu Erlangung bes Defconto.

#### a) Im Allgemeinen.

Wer auf ein Megconto und auf die damit verbuns benen Bortheile des Steuercredits bis zur Abrechnung Anspruch machen will, muß:

wirklicher Berkaufer seyn, b. h. eine eingerichtete, mit seiner Firma bezeichnete offene Berkausstätte innehaben und barin Berkaussgeschäfte betreiben, sich in letterer Beziehung, auf Erfordern, genügend ausweisen können, und in ben Meßeingangs-Anmelbungen die Straße und hausnummer, ober ben Budenstand seiner Berkausstätte ausbrücklich angeben.

#### S. 20.

#### b) Binfichtlich ber Baarenmenge.

Wer nicht überhaupt wenigstens von ben im S. 3. bezeichneten Meggutern feche Centner Reingewicht zur Meffe einführt, hat feinen Anspruch auf ein Megconto.

# S. 21.

Bermifchte gager von auslanbischen und gleichnamigen intanbischen Baaren.

Es ist in der Regel nicht erlaubt, mit fremden contirten und gleichnamigen inländischen, oder überhaupt aus dem freien Berkehre des Zollvereinsgebiets abstammenden Waaren, nebeneinander Meschandel zu treiben. Ausnahmsweise soll die Zollverwaltung indessen befugt sen, sichern Handelshäusern, deren Gewerdsbetrieb die Führung solcher gemischter Lager erfordert, solches unter besonders vorzuschreibenden Controlen, deren Grundslagen jedenfalls die in dem §. 11. enthaltenen Vorschrifs

ten sind, und die, nach Umständen, für dergleichen gemischte Waarenlager durch den dort gemachten Borbehalt genau classificirter Anmeldungen und anderer besonderer Controlmittel verschärft werden können, zu gestatten.

#### S. 22.

Wegfall bes Unspruchs auf Contirung bei inlanbischen, aus bem Auslanbe eingehenben Waaren.

Inländische oder überhaupt aus dem Zollvereinsgesbiete abstammende, ins Ausland übergegangene Waaren, auf welche bei ihrem Wiedereingange die Borschriften des Zollgesetses S. 7. Anwendung sinden und die daher den fremden Waaren, in Bezug auf Zollpstichtigkeit, gleich zu achten sind, haben keinen Anspruch auf ein Meßconto. Werden dergleichen Waaren daher bei der Ausgangsrevisson unter den, nach dem Auslande gehenden, contirten Waaren vorgefunden, so treten die strafgesetlichen Borschriften ein, und es kann davon weder die Bersicherung, noch die Beweissuhrung, daß dergleischen inländische Gegenstände unter den beim Eingange, ihrer fremden Abstammung nach, angemeldeten und constirten Waaren, gegen Wissen des Anmelders, schon bessindlich gewesen sepen, entbinden.

# S. 23.

Mefvertehr mit inlanbifchen ober verfteuerten, im freien Bertehre befindlichen Gegenftanben.

Der Berkehr mit inlandischen und fremden versteuersten, also im freien Berkehre befindlichen Waaren, ist auf ben Messen, bis auf folgende Modificationen, uns beschränkt:

- a) Die Waaren unterliegen ben Bestimmungen wes gen ber Transportcontrole S. 18. bes Zollgesetes und SS. 89. bis 93. ber Zollordnung.
- b) Führen bie Bertaufer in ben geeigneten Fallen zugleich frembe, contofahige Baaren, fo treten bie Borschriften bes §. 21. ein.
- c) Bon sammtlichen, aus dem freien Berkehre abstammenden, zu den Megartikeln gehörigen Waasren, welche in den Meffen von auswärtigen Berkäufern zum Meß-Handel aufgestellt werden sollen, und in den S. 8. bestimmten Meßzeiten und den jedesmal vorhergehenden sieben Tagen eingebracht werden, ist bei dem Eingange in Frankfurt, auf den Grund der vom Frachtführer vorzulegenden Frachtbriefe, ein Beitrag zu den Meßkosten von 8 fr. per Zoll-Centner Brutto nach den deßhalb besonders ergehenden Bestimsmungen zu entrichten.

#### 6. 24.

# Feststellung bes Contocrebits.

Auf ben Grund ber gehörig bescheinigten Eingangsanmelbungen (S. 11.) legt bie Contobuchhalterei jebem,
nach SS. 19. und 20., hierzu geeigneten Meghanbler
sein Meßconto an, bem bie etwaigen Bestände aus
ber lettvergangenen Messe, mit Berücksichtigung ber in
ber Zwischenzeit darüber getroffenen Berfügungen (S. 39.),
vorgetragen werben.

Für ben banach ereditirten Zollbetrag muß ber Conto-Inhaber, auf Berlangen, Sicherheit leisten, welche bis jur ganzlichen Entlastung bes Conto verhaftet bleibt.

#### S. 25.

Abschreibung vom Conto überhaupt.

Die Abschreibung vom Conto erfolgt :

- bola) bei bem Berkaufe contirter Waaren und beren Berfendung nach dem Austande ober nach Pachhofeftabten;
  - b) bei Rudführung unverfaufter Waaren nach bem Auslanbe burch ben Conto-Inhaber felbst. In allen Fallen unter Begleitscheincontrole;
  - c) bei Deponirung unvertaufter Baaren in bas Padhofslager ober gum Bestande für bie nachstfolgende Meffe;
  - d) bei Uebertragung contirter Waaren auf ein ander red Conto;

und zwar nach folgenben Regeln:

## 6. 26.

Abfchreibung vom Conto beim Bertaufe gur Abfuhrung nach bem Austanbe ober nach Pacthofeftabten.

Die Abschreibung verkaufter, ins Ausland oder nach Packhofsstädten gehender Waaren vom Meßconto, ersfolgt bei Posten gleichartiger oder gleichbesteuerter Wagsen, von vier zwei Drittel Pfund Netto Zollgewicht an, wenn die Waare mit mehr als fl. 34. 33/4 fr. vom Zollcentner versteuert; und von achtzehn zwei Drittel Pfund Netto Zollgewicht, wenn sie nur mit fl. 34. 33/4 fr. oder weniger vom Centner belegt ist.

Bei Daarenpoften bon geringerein Bettage findet feine Abschreibung von Conto Statt.

# §. 27.

Ausstellung ber Gertificate gu biefem Behufe.

Der Berkäufer hat über jebe Waarenpost zwei übereinstimmende Certificate, nach dem beiliegenden Muster
B. B. unter der Handlungs Minterschrift und Beisügung des
Handlungs-Siegels, auszustellen. Diese Certificate müssen das Folium enthalten, welches dem Berkäufer in der
Buchhalterei gegeben ist (s. 12.) und nach fortlausender Nummer ertheilt werden, dergestalt, daß jeder Berstauf seine eigene Nummer erhält. Es muß ferner darin die Benennung der Waarengattungen nach den Borsschriften des S. 11. und das Reingewicht derselben ans gegeben sehn. Das eine Cremplar händigt der Berkäuser dem Käuser ein, mit der Berpflichtung, die Waare danach binnen bestimmter Frist zur Ausgangsrevisson zu stellen; das zweite Eremplar besordert derselbe periodisch an die Buchhaltereizur Sammlung und vorläusigen Abschreibung.

Uebrigens ift es zur Erleichterung bes Geschäftes zulässig, die zweiten Eremplare ber Certificate in Form eines beren Inhalt vollständig umfassenden Berzeichnisses abzugeben.

s. 28.

Berhaltniß zwifchen bem Bertaufer und Raufer.

Wie der Berkaufer sich bessen versichere, daß der Käufer die Waare mit dem ihm eingehändigten Certissicate zur Ausgangsabsertigung gestelle, ist lediglich Sache beider Interessenten.

## S. 29.

Beftattung von Mittelspersonen.

Es ift gestattet, daß biefer Theil des Geschafts auf furzerem Bege durch Mittelspersonen zwischen dem Ber-

täufer und Raufer gemacht werde, sofern nur babei ber 3wed erreicht wird, baß jede Waare, worüber ein Gertisticat ausgefertiget worden, zur Ausgangsabsertigung gestellt und ber Bertäufer nicht eher, als bis dieß geschehen, seiner Berpflichtung, für die Eingangsabgabe zu haften, entlastet werde.

#### §. 30.

#### Ausgangsabfertigung.

Der Extrahent ber Ausgangsabfertigung hat über bie abzuführenden Waaren, soweit er sich im Besite ber darüber sprechenden Certisicate befindet, mit Zugrundelegung berselben, eine Ausgangsbeclaration, nach bem beiliegenden Muster C. auszustellen.

In dieser Declaration werben nur die Nummern und das Folium der Certificate, ohne weitere Bemerstung über die Art und Menge der Waaren, aufgeführt. Die Colli müssen mit der Declaration zugleich zur Ausgangsabsertigung gestellt, jedoch (mit Ausnahme des S. 32. vorgesehenen Falls) dergestalt gepacht werden, daß sich Waare, worüber ein Certificat lautet, nicht in verschiedenen Colli besindet; auch müssen die Certificate so wie die Waaren, welche in einem Collo verpacht werden, in der Declaration hintereinander aufgesührt werden, und endlich sämmtliche Certificate den Declarationen beigefügt seyn.

Die Colli find fo einzurichten, baß fie, Behufe ber Revifion ihres Inhalts, leicht geöffnet werben tonnen.

Der Extrahent ber Abfertigung ber Waaren (Desclarant) legt die Ausgangsbeclaration bem Meß-Inspector vor, ber solche einer bestimmten Revisionsstelle zuschreibt. In dieser ordnet entweder er selbst oder ber erste Revis

stonebeamte an, ob sammtliche Colli speciell, ober nur einige berselben probeweise revidirt werden sollen. Es sindet hierbei das bei der Eingangsrevisson (S. 13.) vors geschriebene Bersahren Statt. Behufs der Revisson mußsen von dem Declaranten die Waaren auseinander geslegt und jeder Waarenpost, worüber ein Certificat lautet, muß auch dasselbe beigefügt werden.

Bei ben ber Specialcontirung unterworfenen Daaren-Artikeln (§. 11. alinea 3) ift die Revision nicht eher vorzunehmen, als bis auf dem Certificat durch die Conto-Buchhalterei bescheinigt worden, daß dem Aussteller des Certificats die Baare in seinem Conto speciell angeschrieben ift.

#### 6. 31.

Sat sich bei ber Revision nichts zu erinnern gefunden, so bescheinigt die Revisionsstelle solches auf der Declaration, veranstaltet, unter ihrer Aussicht, die Berpackung der Waare und den Berschluß der Colli, sowie die Aussertigung des Begleitscheins nach den allgemeisnen Borschriften. Die bescheinigte Ausgangsdeclaration wird, nebst den Certificaten, zu diesem Behuse an die Begleitschein-Erpeditionsstelle abgegeben, welche letztere, nachdem der Begleitschein ausgefertigt und solches aus der Ausgangsdeclaration und den Certificaten bescheinigt worden, diese Papiere sämmtlich an die Buchhalterei abgiebt, die dadurch die Belege zu den, auf den Grund der Duplicatcertisscate, bewirkten Abschreibungen im Conto erhält und davon den Berkäuser, auf sein Anmelden, unter Rückgabe der Duplicate, in Kenntniß setzt.

Sierdurch wird ber Berkaufer feiner Berhaftung für bie Eingangeabgabe von ben jum Ausgange abgefertig.

ten Baaren entlastet, und die Zollverwaltung halt fich nunmehr wegen des Berbleibens der Baare lediglich an die Begleitschein-Extrahenten, nach den über bas Begleitschein-Berfahren bestehenden Borschriften.

#### 6. 32.

Begleitschein-Ertheilung über getheilte Baarenpoften.

Db ber Declarant über alle, von ihm abzuführende, frembe Waaren nur einen oder mehrere Begleitscheine verlangen will, bleibt ihm überlaffen. Im lettern Falle wird mit ben einzelnen Begleitschein-Aussertigungen, wie S. 31. vorgeschrieben, verfahren.

In ber Regel muß aber ber ganze Inhalt eines Certificats ober mehrerer in ein und bemselben Begleitschein übernommen werden; Theilung der Certificate hierbei ist nur auf besondere Beranlassung ausnahmsweise zulässig.

Denjenigen ausländischen Einkaufern, beren Berhältnisse es wünschenswerth machen, die Waarenquantitäten, worüber sie nur ein Eertisicat zu productren
haben, in verschiedene Colli bei der Absendung zu verpacken, sollen, soweit der Raum es zuläßt, unter ZollBerschluß stehende Packlotale eingeräumt werden, um
darin die Bertheilung nach Bedürfniß unter amtlicher Aufsicht vornehmen zu können. Die Waaren sind übereinstimmend mit den Certisicaten in diese Lokale zu bringen, und es müssen die in denselben zur Bersendung gegepackten Colli, bei Ertrahirung der Begleitscheine
darüber, dieselben Waarenquantitäten nach den Tarisgattungen nachweisen, welche von jedem Berpacker, saut
der bei der Einbringung vorgelegten Certisicate, in daß
Lokal in Summe eingebracht worden sind. Die näheren Unweisungen über bas hierbei zu beobachtende Verfahren ertheilt bas hauptsteueramt in den einzelnen Fällen. Im freien Verkehre besindliche Waaren dürfen in keinem Falle in diese Lokale gebracht werden.

#### §. 33.

# Baarenverfchluß.

Es ist nicht gestattet, unverzollte Waaren, beren Abschreibung vom Conto bes Berkaufers bei bem Ausgange erfolgt, mit inländischen oder andern, im freien Berkehre besindlichen Waaren zu verpacken. Die Berpackung ber ersteren muß vielmehr jederzeit besonders und bergestalt geschehen, daß ein sicherer Berschluß der Colli angelegt werden kann. Dem Waarenabführer bleibt jedoch unbenommen, dergleichen Colli wiederum in größere verschlußfreie Colli anderer, im freien Berkehre besindslicher Waaren zu legen.

# §. 34.

Berhaltniffe amifchen bem Bertaufer und bem Raufer ober Extrahenten ber Ausgangsabfertigung.

Finden fich bei Revision ber jum Ausgange beclas rirten Baaren Unrichtigfeiten, bag namlich,

- entweder geringer besteuerte Waaren, als diejenis gen, welche das Certificat besagt, zur Revision vorgelegt worden,
- ober daß das Gewicht geringer, als das im Certificate angegebene befunden wird,
- ober bag bie Ibentitat ber Waare nach beren Bezeichnung im Certificate (S. 11. und 27.) zweifelhaft erscheint,

so ermittelt bas Hauptsteueramt sofort, ob eine Bertauschung ober Entsernung ber im Certificate bezeichneten Waaren Statt gefunden habe, oder, ob nach dem Anerkenntnisse des Verkäusers, die erkauste Maare und verändert und unvermindert zur Revision gestellt worden, die Abweichung des Befunds also in unrichtiger Angabe des vom Verkäuser ausgestellten Certificats ihren Grund habe.

Wird letteres vom Berkaufer zum Protocoll anerkannt, so berichtigt bas hauptsteueramt bas Certificat
nach dem Befunde und zieht den Berkaufer wegen Ausstellung des unrichtigen Certificats zur Berantwortung,
der Ertrahent der Ausgangsabfertigung bleibt aber
außer Anspruch. In allen andern Fällen, wo Unrichtigkeiten bei der Ausgangsrevision entdeckt werden, halt
sich die Zollverwaltung lediglich an den Ertrahenten der
Ausgangsabfertigung (Declaranten).

# §. 35.

Abfertigung bei Berfenbung nach Padhofeftabten.

Bei Bersenbung unversteuerter, contirter Waaren nach Pachofsstädten, gelten die vorstehend in den §§. 30 — 34. enthaltenen Bestimmungen. Gehen die Waaren von diesen Pachösen unversteuert in das Ausland, so kommt daselbst die Durchgangsabgade zur Ershebung, welche in der Richtung, in welcher der Ausgang erfolgt, tarismäßig zu erlegen ist, sofern dieselbe mehr beträgt als die mindestens zu erhebende Durchsgangsabgade von 50 fr. per Zollcentner Brutto.

## §. 36.

Abführung von ertauften Megwaaren überhaupt.

Der Raufer hat von ben gefauften Defwaaren feine Abgabe zu entrichten.

Bei ber Abführung von Megmaaren muffen

- a) die Borschriften SS. 89. bis 93. ber Zollordnung, wegen ber Transportcontrole, beobachtet und
- b) sofern ber Transport in contirten, unter Begleitscheincontrole abgefertigten Waaren besteht, die Bestimmungen SS. 30. und 31., wegen Entlastung bes Zollbetrags vom Conto bes Berkaufers, ersfüllt werden.

#### S. 37.

Ruckfuhrung contirter Waaren nach dem Auslande durch den Conto = Inhaber felbst.

Bei Rudführung contirter Meggüter, welche ber Conto-Inhaber selbst in das Ausland zurückführt, wird in derfelben Art, wie bei der Ausführung verkaufter Waaren, verfahren. Der Eigenthümer stellt, die (§. 27.) geordneten Certificate darüber aus, fertigt die Ausgangsbeclaration an (§. 30.) und verfolgt den in den §§. 30 bis 33. bezeichneten Gang des Berfahrens.

# s. 38.

Rieberlegung unvertaufter Waaren gum Beftanbe.

Ueber biejenigen contirten Meggüter, welche als Bestand am Megorte verbleiben sollen, werden keine Certisicate ausgestellt, sondern es wird darüber eine Bestandsbeclaration, nach dem anliegenden gemäs §. II. D. auszufüllenden Muster D., unter Gestellung der Waare zur Revision vorgelegt. Der fremde Eigenthumer der

Waare muß einen Raufmann oder Spediteur zu Frankfurt bevollmächtigen, an den fich das hauptsteueramt in allen, die Bestandsguter betreffenden Fällen wenden und halten kann.

Das Revisionsverfahren ift basselbe, mie §§. 38. bis 32. für Bersendungen contirter Baaren angeordnet worden, mit dem Unterschiede nur, daß die Ertheilung des Begleitscheins wegfällt. Die Abschreibung in der Buchhalterei erfolgt auf den Grund der bescheinigten Declaration, sowie zugleich die Anschreibung zur nachsten Meffe.

Findet sich bei der Revision nichts zu erinnern, so werden die im Bestande bleibenden Guter in der Regel zur Pachoseniederlage gebracht. Ausnahmsweise, und wenn es auf dem Pachose dazu an Raum und geeigneten Gelassen gebricht, können die Bestandgüter, unter völlig sicherndem amtlichem Berschlusse, in die Privatlotale der Eigenthümer, oder der zur Ausbewahrung der Waaren besugten Spediteurs zc., nach Besinden, gegen Sicherheitsstellung, verabsolgt werden.

Bei größern Bestandslagern fann, nach dem Ermessen der Zollverwaltung, das vorstehend verzeichnete Berfahren in der Art ausnahmsweise modificirt werden, daß es nicht der Gestellung sämmtlicher Bestandsgüter Behufs der Revision im amtlichen Revisionslokal bedarf, sondern daß die Bestände in verschlußfähigem Zustande in den zu ihrer Ausbewahrung bestimmten Lokalien verbleiben oder alsbald in solche übergehen können. Der Meßinspector bezeichnet in solchen Fällen die Colli, welche der Proberevision zu unterwerfen und zu diesem Behuf zum Amtslokal zu schaffen sind. Findet sich bei dieser nichts zu erinnern, so werden die übrigen, im Privatslocal niedergelegten Colli durch mindestens zwei abzus

ordnende Beamten allgemein revidirt, mit der Bestandsdesclaration verglichen und unter amtlichen Berschluß gesetzt.

Die probeweise speciell revidirten Colli gelangen entweder zur amtlichen Niederlage, oder geben, wenn der Eigenthumer es wunscht, unter Berschluß ebenfalls in das Privatlokal zurud.

Bei allen außerhalb ber Pachhofsniederlage lagernben Bestandgütern hat die Zollverwaltung, mit Eintritt
ber nächsten Messe, zu bestimmen, ob die verschlossene
Waare wiederum, Behufs der Abnahme des Verschlus,
ses und zur Revision zum Pachose geschafft, oder ob
dieser steueramtliche Act ausnahmsweise durch abzusendende Beamten in den Niederlagen der Waareninhaber
vollzogen werden soll. In beiden Fällen wird, wenn
sich dei Recognition des Verschlusses und Revision des
Bestandguts nichts zu erinnern gefunden hat, dasselbe
dem Contoinhaber wieder zur Disposition gestellt.

#### 6. 39.

Berfügung über Beftanbeguter auffer den Deffen.

Dem Eigenthumer von Bestandsgütern ist auch gesstattet, über dieselben in der Zwischenzeit von einer Messe zu der andern zu disponiren. Es geschieht dies auf Anzeige bei dem Hauptsteueramte, mit Borlegung einer Anmeldung, und bei Bersendungen in das Ausland unter Beisügung des dazu ersorderlichen, einfachen Sertissicats, in beiden Fällen mit Beobachtung der im §. 11 und 27 wegen näherer Bezeichnung der Waare gegebenen Borschriften, jederzeit unter Gestellung der Waare zur speciellen Revision im Amtslokal. Bon den in das Ausland gehenden Waaren sind die Durchgangsabgaben alsedann nach Borschrift des §. 35. zu entrichten.

#### S. 40.

Uebertragung contirter Baaren auf ein anberes Conto.

Sollen Baarenpoften mahrend ber Meffe von bem Conto bes einen auf bas Conto eines anberen Lagerinhas bere übertragen werben, was aber nur bei Poften von ber Menge, wie S. 26. bestimmt worben, Statt finden barf, fo ftellt ber erfte Gigenthumer zwei Certificate, nach Borfdrift bes S. 27. aus. Dit biefen melbet fich Derjenige, auf beffen Conto bie Baaren übergeben, unter Beifügung einer Eingangsanmelbung (S. 11.), in ber Buchhalterei. Muf ben Grund bes Certificats erfolgt bort bie Abschreibung vom Conto bes erften Gis genthumers, und auf ben Grnnb ber Unmelbung bie Unschreibung jum Conto besjenigen, an ben bie Baare übergeht. Die Unmelbung und ein Eremplar bes Gertificate erhalt berfelbe gurud, erftere gur Aufbemahrung, letteres gur Aushandigung an ben Bertaufer. Gestellung folder Maaren gur Revision bedarf es bei ber Uebertragung gwar nicht; Die Unmelbung ber lettern muß aber gleichzeitig mit ber Uebernahme ber Baare geschehen. In wiefern fur bie Erhöhung bes Gefälleres bits, welche bem zweiten Contoinhaber baburch zu Theil wird, befondere Sicherheitsbestellung ju verlangen, bleibt bem Ermeffen ber Bollverwaltung vorbehalten.

# 6. 41.

Abrechnung mit bem Conto = Inhaber zu Feststellung bes Bollbetrags.

Nach beendigtem Meggeschäfte erfolgt die Abrechnung mit dem Conto-Inhaber, nach Maggabe der Abschreibungen, welche auf den Grund der Certificate (§S. 30. bis 37. und 40.) und der Bestandsbeclarationen (§. 38.) vom Conto erfolgt sind. Bu biefem Behufe fertigt ber Conto-Inhaber bie E. Abrechnungsammelbung nach bem anliegenden Mufter E. an, und legt folche ber Buchhalterei vor.

Sollten dem Verkäufer bei der Abrechnung sammtliche Duplicateremplare der von ihm während der Messe
ausgestellten Certisicate noch nicht als erledigt (§. 31.)
wieder zugegangen und sollte der Waarenausgang bei
der Buchhalterei noch nicht vollständig vermerkt senn,
so kann bessen ungeachtet die Abschreibung sämmtlicher Waaren, worüber von ihm Certisicate ertheilt und die Duplicate derselben zur Meßbuchhalterei besörbert worben sind (§. 27.), ersolgen, wenn der Verkäuser sür ben Betrag der Abgaben von den auf unerledigte Certisicate verkausten Waaren (§. 34.) Sicherheit bestellt,
welches verlangt werden kann.

Werben bie fehlenben Certificate innerhalb vier Wochen, vom Tage ber Abrechnung an, nicht beigebracht, so wird bie tarifmäßige Abgabe nachträglich vom Berkanfer eingezogen.

# S. 42.

Die Ermittelung und Festsetzung bes Zollbetrags von den nicht abgeschriebenen Waaren geschieht nach Borschrift der laufenden Erhebungsrolle. Außerdem hat der Verkäufer von dem ins Ausland versandten und überhaupt dahin zurückgegangenen Theile der contirten Waaren die Durchgangsabgabe mit 50 fr. vom Zollzentner Reingewicht (S. 4.) und von sämmtlichen, zum Eingange angemeldeten contirten Waaren, einen Beistrag zu den Mestosten mit 20 fr. vom Zollzentner netto zu erlegen.

#### S. 43.

#### Strafen auf hintergiebung bes Bolls.

Bergehungen gegen bie jur Sicherung bes Bolls ertheilten Borschriften werben nach ben Bestimmungen bes Bollstrafgesets geahnbet.

Insbesondere aber wird auf folgendes hingewiefen

- a) Diejenigen Gewerbtreibenden, welche ber Bollbehorde die auszuführenden Meggüter in Ansehung
  ber Beschaffenheit oder des im Tarife bestimmten
  Maßstabes unrichtig angeben, machen sich des
  Bergehens der Zollbefraudation schuldig, und sind
  baher mit den im erwähnten Gesetze für die Bollbefraudationen bestimmten Strafen zu belegen.
- b) Die in §S. 3. ff. bes Zollstrafgesetzes für Wiedersholungsfälle angebrohte Schärfung ber im §. 2. besselben Gesetzes bestimmten Strafe soll bei Zollsvergehen im Mesverfehr nur bann eintreten, wenn sowohl im vorausgegangenen als im neu zu besstrafenden Falle dem Schuldigen die Absicht beiszumessen ist, dem Staate schuldige Abgaben bestrüglich zu entziehen.
- c) Wer durch unrichtige Angaben über seine personlichen Berhältnisse ober über seine Waaren, ein Meßconto über lettere, auf welches er nach ben Bestimmungen dieser Meßordnung keinen Anspruch hat, zu erschleichen unternimmt, wird dadurch bes Rechtes, ein Meßconto zu erlangen, auf immer verlustig.
- d) Wenn bie jur Specialcontirung bestimmten Artifel (s. 11) bei bem Eingange richtig angemelbet, bei ber Abmelbung aber nicht speciell angegeben

worden sind, so bleibt die Abschreibung der bahin gehörigen — bei der Revision ermittelten — Waaren vom Conto versagt; vielmehr werden diese Waaren, da der Anspruch auf Contirung für deren Inhaber durch Nichterfüllung der vorgeschriebenen Controlmaaßregeln erloschen ist, vom Conto sofort zur Bersteuerung abgesett.

e) Wer es unternimmt, eine wegen mangelnder oder unrichtiger Anschreibung der zur Specialcontirung bestimmten Artifel (S. 11.) unzulässige Abschreibung derselben dadurch zu erschleichen, daß er bei dem Antrage auf Abschreibung die specielle Anmelsdung derselben unterläßt oder unrichtig abgiebt, hat außer der Absehung der nicht speciell declarirten derartigen Waaren vom Conto zur sofortigen Berssteuerung, Untersuchung und Bestrafung nach S. 2. und resp. S. 14. des Zollstrafgesets verwirkt.

D Unrichtigkeiten bei ber Declaration berjenigen contirten Guter, welche als Bestand am Megorte verbleiben (S. 38.) ziehen, als zu ben im mehrerwähnten Gesetse bezeichneten Ordnungswidrigkeiten gehörig, die baselbst festgesetzen Strafen nach sich.

g) Jebe Berfürzung ber Meftosten-Abgabe foll, außer ber Nachzahlung ber verfürzten Abgabe, mit einer Gelbbufe geahnbet werben, welche auf ben viers fachen Betrag ber verfürzten Abgabe festzusen ift.

# I.

Bu S. 3. ber Megorbnung.

# Verzeichniß

der als Meßgüter anzusehenden Drogueries und Farbewaaren (Tarif No. 5. lit. a.).

Pastellfarben und Tusche, Farben- und Tuschkasten, feine Pinsel, Mundlack (Oblaten), Englisch-Pflaster und Siegellack.

# II.

ju S. 11 ber Megorbnung.

# Berzeich niß

ber, der Spezialcontirung unterworfenen Urtikel.

- a) Sarsonets (Futter-Rattune),
- b) Printers (unbedructe Rattune), Shirtings und Matapolams.
- c) Nankeens, englische und oftinbische.
- d) Swandowns (Barchenbe).
- e) Bandanoes (Tücher),
- f) Beaverteens, Sateen-tops, Cantoons, Stormonds, Cotton lastings.

- g) Orbinare gesteifte Cambrite in ben Gattungen bis mit 80 Rettenfaben in einem rheinlanbischen 3oll,
- h) Schweizer und Elfasser rothgrundige Rattune und bergleichen Tücher.
- i) Englische wollene Tuche.
- k) Semben = Flanelle,
- 1) Parfumerien,
- m) Bobbinete.
- An mer kung. Die Verpflichtung zur speciellen Uns und Ubs melbung erstreckt sich übrigens auf die vorstehend angesührten Artikel, auch wenn sie unter andern kaufmannischen Benen nungen vorkommen sollten, sobald bei technischer Untersuchung sich herauskkellt, daß die zur Absertigung gebrachten Waaren, nach Maßgade ihres Werths und ihrer Fabrikationsart, zu ben nach den dermalen üblichen Benennungen in dem Verzeichnis aufgeführten Waarengattungen gehören. Ist der Waarenempfänger oder Eindringer hierüber zweiselhaft, so steht ihm frei, zur Sicherung der Wiederabschreidung vom Conto Proben zu hinterlegen, oder auch auf Siegelung, Stempelung oder Verbleiung der Waare selbst anzutragen.

# III.

Bu S. 18. ber Megorbnung.

# Verzeichniß

der zu den groben kurzen Waaren zu rechnenden Gegenstände.

Waaren, gefertigt, gang ober theilweise, aus Alabaster Marmor und Specktein, Bernstein, Elfenbein, Fischbein, Gyps, Holz, Horn, Anochen, Kork, Lad, lohgarem Le-

ber und Suchten, Meerschaum, unedlen Metallen, Dapier, Schildpatt und Stroh; ober theilmeife aus Email, Glas, Fanance, ober weißem Porzellan, in Berbindung mit unedlen Metallen, ober anfangs genannten Urftoffen gefertigt, ale: feine Solzwaaren, feine Burftenbinder, Drecheler . Rammacher . Rorbflechter . Giebmacher . Schnip-Baaren, und fogenannte Nurnberger Baaren aller Urt; feine Gifen-, Bug- und andere Maaren; feine Blei., Binn-, Rupfer-, Meffing- und bergleichen groblafirte Waaren; Gurtler. und Rabler-Baaren, Buchbinderarbeiten aus Papier und Pappe, grobe lafirte Baaren aus biefen Urstoffen; feine boffirte Bachemaaren; Bleis und Roths ftifte, Fingerhute, Ramme, Rnopfe, Meffer, Nah- und Strid. nabeln, Pfeiffentopfe aus Bolg, Meerschaum, Erbgeschirr, Kanance, weißem Porzellan zc. mit unachten Befchlagen, Pfeiffenrohre, Scheeren, Schnallen, Streichen; feine Seife in Tafelchen und Rugeln, Spielzeug, Stroh- und Baftgeflechte, grobe Strobbute und Deden aus ungespaltenem Stroh, Fischbein =, Spahn = und Rohrhute ohne Barnirung; Glas und unachte Steine, in Berbindung mit unedlen Metallen, Solzuhren, Spiegel, feine Werfzeuge zc., überhaupt alle bahin gehörenden Baaren, außer Berbindung mit Gespinnsten, Gold, Gilber, Platina, Gemilor ober anderen feinen Metallgemifchen, Perlmutter, Perlen, und achten Steinen, wie folche unter No. 3. c., 4. b., 6. lit. d. 3., 10. e., 12. f., 19. c., 27. d., 31. c., 33. b., 35. b., 38. g., 40. c. und 43. b. ber Erhebunges rolle aufgeführt find.

,

Ich hafte als Selbstschuldner für die vollen Abgaben von obigen Waren, bis entweder die Berssteuerung derselben erfolgt ober ihr Wiederausgang gehörig nachgewiesen ist.

Frankfurt a. M., ben

OI P

ten

(Bilbet Seite 291 - 294.)

Digitized by Geogli

•

.

Fol.

Die Richtigkeit obiger Angaben versichert biermit an Gibesflatt.

ten Frankfurt a. M., ben

Die Richtigkeit obiger Maaren- und Gewichts-Angaben bescheinigen, auf ben Grund der Revisson, mit folgenden

Begleitschein unter No. ertheilt.

Frankfurt a. M. ben ten

ten

Frankfurt a. M., ben

Bemerkungen:

Die Revisions-Beamten

(Bilbet Ceite 295 - 298.)

Ġ

| 8 <u> 6</u> 8                                                                                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Anmelbungs - Register No. ten 18 ger Waaren- und Gewichtsang                                                                                 |                            |
| Annelbungs - Register No.  Franksturt, den ten 18 Die Richtigkeit obiger Waaren- und Gewichtsangaben bescheinigen mit solgenden Wemerkungen: |                            |
| 0                                                                                                                                            | ,                          |
| Waaren<br>No<br>te ich mich<br>den, wenr                                                                                                     | Fur die Gefalle haftet ber |
| Conto Fol. No.  Dige Golli Schafe Lit. beponirt, und verpflicht sofort Anzeige zu mach                                                       | Lang one                   |

Die Revisions-Beamten

G. u. St. S. 6r. 38d.

(Bilbet Seite 303-306.)



Fol.

# Abrechnungs - Declaration

| -                                       |   |
|-----------------------------------------|---|
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
| 1                                       |   |
| 1                                       |   |
| 1                                       |   |
| 1                                       |   |
| 00                                      |   |
| ans.                                    |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         | - |
|                                         |   |
|                                         |   |
| -                                       |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
| gu                                      |   |
| Danoini                                 |   |
|                                         |   |
| En.                                     |   |
| 130                                     | , |
| i di                                    |   |
| unterlahiseoenen                        |   |
| ======================================= |   |
| 130                                     |   |

(Bilbet Seite 307 - 310.)

B. Stattgefundene Abichreibungen.

| ,   |    |
|-----|----|
|     |    |
|     | ,  |
|     |    |
|     |    |
|     | 5- |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     | -  |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
| - 1 |    |

(Bilbet Ceite 311-314.)

C. Berechnung ber Gefälle.

4

Wie oben: A.

α

Bereinnahmt sub Nro.

Hauptsteueramt.

(Bilbet Seite 315—318.)

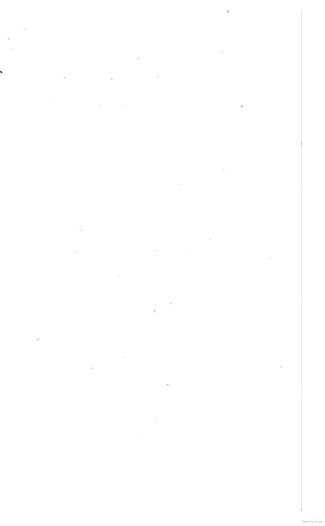

## Inhalt.

- S. 1. Allgemeine Borschrift in Beziehung auf ben Deshanbel überhaupt.
- 5. 2. In Beziehung auf bie Behandlung unverfteuerter Defiguter.
- §. 3. Belche Guter als contofahige Defiguter anzusehen finb.
- §. 4-7. Wirfungen bes Contoverfahrens.
- S. 8. Beitbestimmung fur Eroffnung und Schluß ber Conti.
- §. 9. Borabfertigung ber Defiguter.
- §. 10. Gingang gu Frantfurt.
- S. 11-13. Specielle Revifion.
- §. 14. Ermittelung bes Rettogewichts beim Gingange.
- 5. 15. Ergebniß ber Revision beim Gingange.
- S. 16. Gingang mit ben Poften.
- §. 17. unb 18. Contirung.
- \$. 19. Erforberniffe zu Erlangung bes Deficonto.
  - a) Im Allgemeinen.
- §. 20. b) Binfichtlich ber Baarenmenge.
- §. 21. Bermifchte Lager von auslanbifchen und gleichnamigen inlanbifchen Baaren.
- §. 22. Wegfall bes Unspruchs auf Contirung bei intanbifchen, aus bem Austanbe eingehenben Waaren.
- §. 23. Depverkehr mit inlanbischen ober versteuerten, in freiem Bertehre befindlichen Gegenftanben.
- 5. 24. Feststellung bes Contocrebits.
- §. 25. Abschreibung vom Conto überhaupt.
- §. 26. Abschreibung vom Conto beim Bertauf gur Abführung nach bem Auslande ober nach Pachofsstädten.

- 5. 27. Ausftellung ber Gertificate gu biefem Behufe.
- 5. 28. Berhaltniß gwifchen bem Bertaufer und Raufer.
- 5. 29. Geftattung von Dittelsperfonen.
- §. 30. und 31. Ausgangsabfertigung.
- §. 32. Begleiticheinertheilung uber getheilte Baarenpoften.
- 6. 33. Magrenverichluß.
- §. 34. Berhaltniß zwifchen bem Bertaufer und bem Raufer ober Extrabenten ber Ausgangsabfertigung.
- §. 35. Abfertigung bei Berfenbung nach Padhofeftabten.
- 5. 36. Abführung von ertauften Defmaaren überhanpt.
- §. 37. Rudfuhrung contirter Baaren nach bem Auslande burch ben Conto · Inhaber felbft.
- 5. 38. Rieberlegung unverfaufter Bagren gum Beftanbe.
- 5. 39. Berfugung über Beftanbeguter auffer ben Deffen.
- 5. 40. Uebertragung contirter Baaren auf ein anderes Conto.
- §. 41. und 42. Abrechnung mit bem Conto = Inhaber gur Feftfellung bes Bollbetrags.
- 6. 43. Strafen auf hinterziehung bes Bolls.

## Ordnung,

bie

fortlaufenden Conti der Groß=Händler

freien Stadt Frankfurt über Meggüter betreffend.

Die Bestimmungen, unter welchen ben in Frankfurt etablirten Großhandlungen ein fortlaufendes Conto für Meggüter (s. 3. der Megordnung) ertheilt werden kann (s. 5 u. 6. der Megordnung), find folgende:

## A. Allgemeine Beftimmungen.

## S. 1.

Die Erlaubniß, Meggüter auf ein fortlaufendes Conto nehmen zu durfen, ift ein Act des Bertrauens, auf welchen ein Rechtsanspruch überall nicht stattfindet; sie kann daher, wenn dieses Bertrauen schwindet, ohne Weiteres zu jeder Zeit von dem Senat widerrufen werden.

## S. 2.

Die Erlaubniß ift junachst bei ber Bollbireftion schriftlich nachzusuchen.

#### S. 3.

Diese erörtert, ob der Antragsteller wirklich als Großhändler nach den nähern Vorschriften des §. 5. anzusehen ist, und die nach dem Umfange des Geschäfts erforderliche Sicherheit für den ihm zu gewährenden Zollfredit in vorschriftsmäßiger Weise zu leisten vermag, wonächst sie den Umständen nach das Erforderliche verfügt.

#### S. 4.

Gegen die Entschließung ber Bollbirektion stehet ber Returs an ben Senat offen, welcher über berartige Gesuche in letter Instanz entscheibet.

#### S. 5.

Wenn Handlungs-Stablissements die Erlaubnis zur fortlausenden Contirung als Großhandlungen in Ansspruch nehmen, so ist die S. 2. bemerkte nächste Erdreterung von der Behörde auf die Prüfung der Handels, verhältnisse des Nachsuchenden mit dem Ins und Ausslande, seiner Solidität und Vermögensumstände, so wie seines Ruses und Geschäftsumfanges zu richten, und in letterer Beziehung von dem Nachsuchenden insbessondere der Beweis zu führen, daß eines der nachsstehend (S. 6.) für den Großhandel bestimmten Eriterien von ihm bereits erfüllt worden, daß er also entweder der vorschriftmäßigen halbjährigen Ereditsumme sofort bei Eröffnung des Conto bedürfe, oder daß seine Verssteuerung das als Sollzahlung bedingte Minimum im letten Jahre erreiche habe.

Die ertheilte Befugniß gur fortlaufenden Contirung wird bann wieder eingezogen, fobalb ber Sanbelebetrieb

bes Inhabers fich so verringert, baß er in einem ber folgenden Jahre ben regiemäßig angenommenen Umfang eines Großhanbels-Geschäftes nicht erreicht hat.

#### S. 6.

Unter bie Bahl ber contofahigen Großhandlungen wird ein handelsgeschäft von ber Bollverwaltung nur unter folgenden Bedingungen gerechnet. Wenn

- A. bei baumwollenen und wollenen Baaren (erftere mit Ausschluß von Bobbinets)
  - a) die Menge ber bavon im Conto von einem Semester bis zum andern, d. h. von einem halbjährigen Contoabschlusse bis zum andern (s. 19.) zur Anschreibung gefangten Waaren so groß ist, baß sich der bafür creditirte Zollbetrag mindestens auf

Einundzwanzigtausend Gulben beläuft, wobei ber bei bem jedesmaligen Contoabschluß verbleibende Credit für bas folgende Conto wieder in Anrechnung fommt, und

- b) ber Inhaber folder handelsgegenstände minbestens Siebentaufend Gulben jahrlich an Ein = und Durchgangejoll entrichtet; ferner, wenn
- B. bei feibenen, halbseibenen und leinenen Baaren
- a) die Ereditanschreibung in bemfelben halbjahrigen Beitraume minbestens

Siebentaufend achthundert fünfund

0 1 2 pm

und

b) bie jährliche Gefällezahlung Zweitausend sechshundert fünfundzwanzig Gulden

beträgt;

endlich, wenn

- C. bei allen übrigen nicht in die Rategorien unter A und B. gehörigen contofähigen Artifeln (einschließ= lich ber Bobbinets)
  - a) bie Creditanschreibung mindestens ben Betrag von
    Dreitaufend einhundert fünfzig
    Gulben
  - b) iber bavon 'zu erlegende Ein- und Durchgangszoll aber mindestens jährlich die Summe von Bierzehnhundert Gulben innerhalb der oben bemerkten Zeitabschnitte er-

hierbei treten folgende nahere Bestimmungen ein:

- 1) Wenn Waarenlager mehrere Waaren-Kategorien umfassen, so werden vorstehende Mindestbetrage erreicht, dasern für den hauptsächlichsten Geschäftszweig die Merkmale der Anschreibung und Bersteuerung durch Zurechnung der Summen aus den andern Kategorien erfüllt sind.
  - 2) Das von ber Summe ber Anschreibung hergenommene Eriterium wird bemessen nach bem Bertrage ber Eingangszölle bes bermaligen Tarifs. Eintretende Beränderungen in den betreffenden Tarifpositionen ziehen eine entsprechende Aenderung in den Mindesibeträgen der Ereditsummen und bes jährlich zu zahlenden Zolles nach sich.
    - 3) Dem Mindestbetrag ber jahrlichen Zollentrichtung

werden alle auf vereinsländischen Megplaten erweislich erlegten Gin = und Durchgangszolle von den in Frage kommenden Waaren hinzugerechnet. (S. u. pct. 7.)

4) ber Nachweis, allein an Durchgangszöllen so viel gezahlt zu haben, baß ber Eingangszoll von ber burchgeführten Waare bas Minimum ber jahrslichen Sollzahlung erreicht haben wurde, erfüllt bie bedingte Hohe ber letteren.

5) Uebernimmt ein Großhanbler auf fein Conto Poften von Conten anderer Großhandler, so tommen ihm biese Posten bei ber Creditanschreibung, bann, wenn bergleichen Uebertragungen von seinem Conto früher ebenfalls stattgefunden haben, nur so weit, als lettere von ersteren überstiegen werden, in Anrechnung.

- 6) Richt minder finden die, von anderen vereinstanbischen Megplagen und Pachosstaten in Frantfurt unter Begleitschein-Controle eingehenden Retoursendungen bei der Ereditanschreibung nur so
  weit Berücksichtigung, als sie die früheren, unter
  Begleitschein-Controle von Frankfurt ab bewirkten
  Sendungen nach dergleichen Meß- und Pachosstädten übersteigen. Entgegengesesten Falles sind
  dieselben als nicht anrechnungsfähig im Conto zu
  bezeichnen.
- 7) Dagegen werben bie Bollbeträge für Maaren, welche ein Frankfurter Conto-Inhaber unmittelbar vom Auslande unter Begleitschein- Controle nach anderen vereinständischen Megpläten, um auf ein dortiges Meßconto angeschrieben zu werden, dirigiret hat, auf erfolgten Nachweis bei Beurtheis

- lung ber Sohe ber Crebitanschreibung mit in Bestracht gezogen.
- 8) Der Nachweis in folden und ben ad 3. bemerkten Fällen wird burch bie bergleichen Posten befonders bezeichnenden Schlußabrechnungen auf ben vereinständischen Megplägen, oder durch besondere Bescheinigungen der betheiligten hauptamter geführt.
- 9) Rach biesen Grundsagen wird, ob ein Großhanbel bestanden hat und das fortlausende Conto in
  bieser Bezichung fortdauern kann, mit Grundlegung ber bemerkten Eriterien in der Regel nach
  ben Ergebnissen bes vorangegangenen Jahres,
  b. h. der beiben letzten halbjährigen Abrechnungen
  bergestalt bemessen, daß die Summe der bei den
  Ereditabschlüsse das Doppelte der als Eriterium
  angenommenen Summe der Ereditanschreibung
  eines Semesters ergeben und hiernächst in beiden
  Semestern zusammengenommen die bedungene Höhe
  ber Abgabenzahlung erfolgt senn muß.
- 110) Als Uebergangsbestimmung sollen jedoch rucfichtlich ber, bei dem Abschlusse ber Conti der nachsten Oftermesse im Beste ber Meßcontirung befindlichen hiesigen Handlungen folgende Maaßgaben eintreten:
  - a) Soferne bieselben nachweisen, bag burch ihr Megconto, einschließlich ber etwa zur Nachversteuerung beklarirten Borrathe contofahis
    ger Waaren bas Drittel ber als Eriterium
    angenommenen Summe ber Crebitanschreis
    bung eines Semesters erfult worden, kann

ihnen auf Unfuchen ein fortlaufendes Conto von ber Bollbireftion eingeraumt werben.

b) Rach bessen Abschlusse (Ende Rovember 1836) fönnen jedoch nur diejenigen handlungen, welche für die Zeit vom 5. Februar 1836 bis dahin drei Biertheile der jährlichen Cresditanschreibung und Bersteuerung als erfüllt nachweisen, im Besitze der fortlaufenden Constirung bleiben, welche sodann völlig nach den Bestimmungen dieser Ordnung zu behandeln ist.

#### S. 7.

Conto-Inhaber, welche bas ihnen bewilligte Conto zur Defraudation bes Zolles benugen, gehen baburch fofort biefer Bewilligung verlustig, unabhängig von ber fonst im Wege bes processualischen Versahrens nach bem Zollstrafgeset eintretenben gesetzlichen Uhnbung.

## §. 8.

Tritt eine Beränderung mit den Inhabern einer Großhandlung durch den Tod, Austritt bisheriger oder Eintritt neuer Theilnehmer oder durch Bestellung eines Sequesters ein; so ist hierüber der Zolldirektion binnen 8 Tagen schriftliche Anzeige zu machen, und über die Fortgewährung oder Einziehung des fortlaufenden Conto Entschließung zu erwarten.

B. Befondere Beftimmungen über bas Regieverfahren.

## S. 9.

Die Birfungen ber fortlaufenden Contirung find (mit Ausnahme bes weiter unten im §. 19. naber feft,

gefetten Betrags ber Durchgangsabgabe) bie namlichen, welche in ber Mefordnung S. 4. angedeutet worden.

### §. 10.

Juhaber fortlaufender Conti erhalten für die contieren Artikel keine befonderen Megconti. Daher haben auch die in der Megordnung S. 8. enthaltenen Borsichriften, in Ansehung der Eröffnung und des Schlusses bieser Conti, auf sie keine Anwendung, vielmehr sindet dießfalls das nachstehend bezeichnete Verfahren statt.

## S. 11.

Die Aufnahme von Meggütern in bas fortlaufenbe Conto erfolgt zu jeder Zeit in und außer ben Meffen. Es find hierbei bieselben Regieformen zu beobachten, welche in ber Meßordnung (S. 10. bis einschließlich 18.) für biejenigen Meßgüter vorgeschrieben sind, die zu einer Zeit eingehen, wo die Meßconti bereits eroff, net sind.

## S. 12.

Gleichbezollte Waaren von Quantitäten unter 25 3/3 Pfund Retto Zollgewicht eignen fich außer den Megzeiten nicht zur Aufnahme in ein fortlaufendes Conto.

## S. 13.

Die SS. 21. 22 und 23. ber Megordnung find von ben Inhabern fortlaufenber Conti ebenfalle ju beobachten.

## s. 14.

Die Abschreibung von dem Conto erfolgt:

a) bei bem Berfaufe contirter Baaren und beren

Berfendung nach bem Austande, ober nach Packhofftabten und bei Ruckfendung unverkaufter Waaren nach dem Austande, dafern nurgedachte Berfendungen und beziehentlich Ruckfendungen in allen Fällen unter Begleitschein-Controle bewirkt werden; ferner

b) bei Uebertragung contirter Waaren auf bas Conto eines Anbern, und bei Deponirung berselben im hiesigen Pachofe.

## . 4. 15.

Während der Megzeiten (§. 8. der Megordnung) erfolgt die Abschreibung schon mit den im §. 26. der Megordnung bestimmten Quantitäten, außer den Megzeiten dagegen nur bei seidenen Baaren schon mit vier 2/3 Pfund Netto Zollgewicht, bei andern Posten gleichartiger oder gleichbesteuerter Waaren aber nur mit zwölf 5/6 Pfund Netto Zollgewicht und mehr, wenn die Baare höher als mit fl. 34. 33/4 fr. vom Zollgewicht und mehr, wenn sie Baare besteuert und mit fünsundzwauzig 3/2 Pfund Netto Zollgewicht und mehr, wenn sie mit fl. 34. 33/4 fr. oder weniger vom Zollcentner belegt ist.

# s. 16.

Wird die abzuschreibende Waare von dem Inhaber des sortlausenden Conto sofort in Frankfurt an den Känfer wer dessen Beaustragten oder an einem Spediteur übergeben; so tritt in und außer der Megzeit, das Abfertigungsversahren nach \$50.270 bis mit 35. und \$.370 der Meßordnung jedoch mit folgenden Mosdifikationen ein:

- a) Die Duplicat-Eremplare ber von bem Conto-Inhaber während ber Messe (Mesorbnung S. 8.) ausgestellten Certificate müssen der Mesbuchhalterei, insofern die Waare dis dahin nicht bereits zur Revision gestellt worden, jedenfalls bis zum Schluß der Messe und der Mesconti zugegangen seyn, unter der Verwarnung, daß außerdem von den darin verzeichneten Waaren nicht der Mes-Durchgangszoll, sondern die vollen tarismäßigen Durchgangszoll, sondern die vollen tarismäßigen Durchgangszolle nach Maßgabe des genommenen Versendungs-Courses und zwar nach näherer Masgabe des S. 35. der Mesordnung, jedoch vom Nettozollcentner zur Erhebung sommen (S. 20.).
- b) Wird die darin verzeichnete Waare, unter Borstegung des ersten Eremplars des Certificats, von dem Käuser dem Hauptsteueramte nicht spätestens innerhalb vier Wochen nach Ablauf der Meffrist (siehe S. 8. der Weßordnung) zur Ausgangsabserstigung gestellt und die Post dadurch definitiv ersledigt, so sindet die Abschreibung derselben vom Conto des Vertäusers nicht statt; falls aber solche auf den Grund des Duplicats Certificats schon früher vorläusig bewirft seyn sollte, wird das Conto mit diesem vorläusig abgeschriedenen Bestunge wiederum belastet.
- c) Certificate, welche Inhaber forlaufenber Conti außer ben Megzeiten ausstellen, find nur acht Lage vom Datum ihrer Ausstellung an gerechnet, gultig und begründen feine Abschreibung vom Conto, wenn sie bem Hauptsteueramt spater vor-

gelegt werben, fen es im Duplicat-Eremplare von Seiten bes Berkaufers, ober in dem ersten vom Raufer mit der Ausgangs-Declaration einzureischenden Eremplar bes Certificats.

- d) Wie der Berkaufer fich beffen versichere, daß der Raufer innerhalb der Gultigfeitefrist des Certificate bie Baare mit dem in seinen handen befindslichen Exemplar besselben zur Ausgangsabsertigung gestelle, ift lediglich seine Sache.
- o) Unterzieht sich bagegen ber Inhaber bes fortlaufenben Conto felbst ber Bersendung ber Waare, so andert sich bieses Bersahren insoweit, als berfelbe nur Ein Eremplar bes Certificats ber von ihm selbst auszusertigenben Ausgangs-Declaration beizusügen hat, und baß bie Abschreibung ber Waarenpost vom Conto erst bann erfolgt, wenn ber von ihm extrahirte Begleitschein als erledigt zum Hauptsteueramte zurückgelangt ist.

## S. 17.

Der Raufer von Waaren, welche auf fortlaufendem Conto gestanden haben, hat von benfelben irgend eine Abgabe nicht zu entrichten.

## §. 18.

Sollen Waarenposten von einem Meg- ober einem fortlaufenben Conto, ober auch von einem Bestandlager (s. 38. und 39. ber Megordnung) auf ein fortlaufenbes Conto übertragen werden, so ist ben Borschriften ber §s. 39. und 40. ber Megordnung nachzugehen.

## S. 19.

Die Ermittelung und Festsetzung bes Zollbetrags von ben nicht abgeschriebenen Waaren geschieht nach Borschrift bes laufenden Tarifs halbjährlich Ende Mai und Ende Rovember.

#### S. 20.

Hiernächst hat der Verfäuser von dem in das Ausstand versendeten Theile der contirten Waaren den Durchgangezoll und zwar:

- a) wenn bie vom Conto-Inhaber dießfalls abzugebenben Certificate laut ihres Datums (welches jedoch in dem S. 16. pot. a. bezeichneten Falle durch rechtzeitige Anmeldung bei der Contobuchhalterei bestätigt sehn muß) noch während der Meßzeit ausgestellt worden sind, nur mit fünfzig Kreuzer vom Retto Zollcentner,
- b) wenn hingegen bie Abfertigung biefer Certificate in ben Zeitraum zwischen ben Meffristen fallt, nach ben tarifmäßigen von bem Ausgangspunkt bes Courses abhängigen Sagen (S. 35. d. M. D.), jedoch ebenfalls nur vom Netto Zollcentner, so wie endlich
- c) von fammtlichen jur Abschreibung gelangten Baaren, ben in ber Megorbnung S. 42. bestimmten Beitrag zu ben Megunkosten vom Netto-Zollcentner zu erlegen.

## **§. 21.**

Jeder Lagerinhaber ift verpflichtet, zu dieser Zeit seinen Absat im Lande schriftlich bei dem hauptsteuers amte anzumelben, seine Bestande in dieser Declaration

übersichtlich zu verzeichnen, und fein Lager bergeftalt zu ordnen, daß eine amtliche Aufnahme deffelben ohne hinderniß stattfinden kann.

Db eine solche jedes Mal halbjährlich oder in langern Zwischenräumen zu bewirken, und im vorliegenzben Falle lediglich die Declaration des Absahes der Bersteuerung zu Grunde zu legen sey, bestimmt in den einzelnen Fällen das Haupt-Steueramt, welchem überzhaupt vorbehalten bleibt, diese Aufnahme nicht allein halbjährlich, sondern auch zu jeder andern Zeit eintreten zu lassen, wenn es für nothwendig erachtet wird.

## S. 22.

Findet sich bei der Aufnahme, daß der Absat zu gering angegeben ist, so wird diese mißbrauchliche Borsenthaltung fälliger Abgaben, sobald die Differenz 10 Procent überseigt, mit den §. 43. der Meßordnung für unrichtige Bestandsangaben angedroheten Strafen gesahndet; wie sich denn von selbst versieht, daß stets von dem vollen ermittelten Lagers Manko die Eingangsabsgabe zu erlegen ist.

## §. 23.

Der nach Abzug bes angemelbeten Absates im Inlande und ber sonstigen Abschreibungen (S. 14.) verbleibende oder rosp. bei ben Lagerrevisionen besonders ermittelte Bestand bilbet die neue Anschreibung auf bas Conto.

## S. 24.

Sollte bei ber Declaration ein unverhältnismäßig geringes Manto ober gar nichts als im Lande abgesett

erscheinen, so ist, wenn auch bieser Befund bei ber Revision der Bestände sich bestätigt, der Conto-Inhaber nach dem Ermessen der Zollverwaltung zum nähern Rachweise über die Abstammung der Waaren und ihre Identität mit den im Conto angeschriebenen nach den gesehlichen Bestimmungen über die Waarenlager-Controle im Innern verpflichtet.

#### §. 25.

Die tarismäßige Eingangsabgabe von bem im kande abgesetzen Waarenquanto ist zur hälfte binnen drei Lagen nach erfolgter Feststellung und Bekanntmachung, zur andern hälfte aber spätestens binnen vier Wochen nach der Bekanntmachung, der Betrag des zweiten Semesters jedoch jedenfalls vor dem Jahresschlusse, zu berichtigen. Die Versäumniß dieser Termine hat unmittelbar das Erlöschen der Erlaubniß zur fortlausenden Contirung zur Folge.

(Publicirt ben 5. Marg 1836.)

# Nähere Bestimmung

bes

Art. 14. des Zoll=Bertrags vom 2. Jan. l. J.

Bur naheren Bestimmung bes Artikels 14. bes Zoll - Berstrags vom 2. Januar I. J. wird andurch in Auftrag Hohen Senats zur Nachachtung bekannt gemacht:

Innerhalb ber Stadt Frankfurt und beren Gebiets bleibt, wie in andern Bereinsstaaten, die Fertigung von Handwerks-Arbeiten, sowohl in als ausser den Megzeiten, ben baselbst anfässigen handwerkern vorbehalten.

Dagegen ift

- a) das Einbringen fremder Handwerts-Arbeiten, welche als Handelsartitel für den Großhandel oder für andere zum Handel mit solchen Gegenständen berechtigte Gewerbtreibende zu Frankfurt eingehen, sowohl in als ausser ben Messen erlaubt; nicht minder
- b) burfen jeberzeit, also auch zwischen ben Megzeiten, Sandwerfer aus ben Vereinstanden Produkte ihrer gewerblichen Industrie auf Bestellung Frankfurter Einwohner, zum eigenen Bedarf berselben, nach Frankfurt bringen ober senden.

In Berbachtsfällen fann von Sochanfehnlichem jungeren Burgermeister Umte Nachweifung barüber geforbert wers ben, baß bie eingehenben Sandwerts Arbeiten wurflich auf Bestellung nach Frankert geliefert werben.

c) Die unter a und b ausgedrückten Befugniffe ftehen gleichmäßig ben Gewerbtreibenden ber freien Stadt Frankfurt in andern Bereinsstaaten gu.

Frankfurt, ben 10. Marg 1836.

Stadt = Canglei.

(Publicirt ben 10. Marg 1836.)

•

## Bekanntmachung,

his

Aufhebung der bisherigen Control-Maßregeln ic. betreffend.

Parties to find

The state of the s

ş.

Sn Auftrag Hohen Senats wird andurch bekannt gemacht:

- 1) Diejenigen Bestimmungen, welche bahier in Bestiehung auf die Versendung controlpflichtiger Waasren in die Vereinsstaaten getroffen worden sind, treten vom heutigen an außer Kraft, und es sinden dagegen die in der Zolls Ordnung S. 88 bis 94 enthaltenen Vorschriften wegen der Waarens Controle im Binnenlande, Anwendung.
- 2) Die wegen ber Bersendung solcher Waaren mit ben Posten getroffenen Anordnungen bleiben wegen der Unmöglichkeit, die entfernteren Aemter in der Kürze mit Anweisung zu versehen, einstweisen in Wirksamkeit. Ueber den Zeitpunkt, von welchem an auch dieserhalb die Bestimmungen der Zollord, nung eintreten, wird das Nähere demnächst ebenfalls zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.
- 3) Wegen ber Ausgleichungs-Abgaben und ber im Großherzogthum Heffen bestehenden Tranksteuer, bleiben bie in ber Berordnung vom 20. Februar

I. J. sub d und e enthaltenen Bestimmungen bis ju bemnächstiger weiterer Berfügung annoch beisbehalten.

Frankfurt, ben 14. Marg 1836.

Stadt=Canglei.

(Publicirt ben 14. Marg 1836.)

## Bekanntmachung,

bie

Bestimmungen des Zoll: Cartele betreffend.

Da nach Art. 16. bes Zoll : und handels Bertrags vom 2. Januar I. 3. die freie Stadt Frankfurt dem zwisschen den bisherigen Bereinsgliedern zum Schutz ihres gemeinschaftlichen Zollspstems gegen den Schleichhandel und ihrer inneren Berbrauchs Abgaben gegen Defraudationen unter dem 11. Mai 1833 abgeschlossenen Zolls Cartel für die Dauer des Bertrags beigetreten ist, so werden die betreffenden Artikel besselben in Auftrag Hochen Senats hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Frankfurt, ben 15. Marg 1836.

Stadt=Canglei.

## 3011 = Cartel.

#### 21rt. 1.

Die sammtlichen contrahirenden Staaten verpflichten sich, gegenseitig auf die Verhinderung und Unterdrückung des Schleichhandels, ohne Unterschied, ob derselbe zum Nachtheile der contrahirenden Staaten in ihrer Gesammtheit, oder einzelner unter ihnen unternommen wird, durch alle ihrer Verfassung angemessene Maßregeln gemeinschaftlich hinzuwirfen.

#### 21 rt. 2.

Es follen auf ihrem Gebiete Rottirungen, ingleichen folche Waaren-Riederlagen, oder sonstige Unstalten nicht geduldet werden, welche den Berdacht begründen, daß sie zum Zwecke haben, Waaren, welche in den anderen contrahirenden Staaten verboten, oder beim Eingange in dieselben mit einer Abgabe belegt sind, dorthin einzuschwärzen.

## Urt. 3.

Die Behörden, Beamten oder Bediensteten aller contrahirenden Staaten sollen fich gegenseitig thatig und ohne Berzug den verlangten Beistand in allen gesetzlichen Maßregeln leiften, welche zur Berhütung, Entbedung

oder Bestrafung ber Boll . Contraventionen bienlich find, bie gegen irgend einen ber contrahirenden Staaten uns ternommen werden, oder begangen find.

Unter Zoll-Contraventionen werden hier und in allen folgenden Artifeln dieses Bertrages auch die Berletung der von den einzelnen Regierungen erlaffenen Einfuhr-oder Ausfuhr-Berbote, insbesondere auch der Berbote solcher Gegenstände, deren ausschließlichen Debit diese Regierungen sich vorbehalten haben, so wie ferner auch diejenigen Contraventionen begriffen, durch welche die Abgaben beeinträchtigt werden, welche, nach der besonderen Berfassung einzelner Staaten, für den Uebergang von Waaren aus einem Staate in einen and beren vertragsmäßig angeordnet sind.

#### 21 rt. 4.

Auch ohne besondere Aufforderung sind die Behörben, Beamten oder Bediensteten der contrahirenden Staaten verbunden, alle gesehliche Mittel anzuwenden, welche zur Berhütung, Entdeckung oder Bestrafung der gegen irgend einen der gedachten Staaten beabsichtigten oder ausgeführten Zoll-Contraventionen dienen können, und jedenfalls die betreffenden Behörden dieses Staates von demjenigen in Kenntniß zu setzen, was sie in dieser Beziehung in Ersahrung bringen.

## Mrt. 5.

Den Boll Beamten und anderen jur Bahrnehmung bes Boll-Interesse verpflichteten Bediensteten sämmtlicher contrahirender Staaten wird hierburch gestattet, die Spuren begangener Boll Contraventionen auch in das Gebiet ber angrenzenden mitcontrahirenden Staaten, ohne

Beschränfung auf eine gewisse Strecke, zu verfolgen, und es sollen, je nach der bestehenden Berfassung, die Orts-Obrigseiten, Polizeis oder Gerichts-Behörden in solchen Fällen, auf mündlichen oder schriftlichen Antrag dieser Beamten oder Bediensteten, und unter deren Zuziehung, durch Haussuchungen, Beschlagnahmen oder andere gesetzliche Maßregeln des Thatbestandes sich geshörig versichern.

Auch soll auf ben Antrag ber requirirenden Beamsten oder Bediensteten bei bergleichen Bistationen, Beschlagnahmen, oder sonstigen Borfehrungen ein Bolls, Steuers oder Gefälls Beamter oder Bediensteter bessesnigen Staates, in bessen Gebiete Maßregeln dieser Art zur Ausführung fommen, zugezogen werden, falls ein solcher im Orte anwesend ist.

Bei haussuchungen und Beschlagnahmen foll ein ben ganzen hergang vollständig darstellendes Protocoll aufgenommen, und ein Eremplar desselben ben requirirenden Beamten oder Bediensteten eingehändigt, ein zweites Eremplar aber zu den Acten der Behörde genommen werden, welche die haussuchung angestellt hat.

## Urt. 6.

In den Fallen, mo wegen 30ll Contraventionen die Berhaftung gesetlich zulässig ift, wird die Befugniß, ben oder die Contravenienten anzuhalten, ben versolgenden Beamten oder Bediensteten auch auf dem Gebiete der anderen mitcontrahirenden Staaten, jedoch unter der Bedingung eingeräumt, daß der Angehaltene an die nächste Orts Behörde bessenigen Staates überliefert werde, auf dessen Gebiete die Anhaltung stattgefunden hat.

Wenn bie Person bes Contravenienten bem verfolgenden Beamten oder Bediensteten befannt, und bie Beweisführung hinlanglich gesichert ift, so findet eine Auhaltung auf fremdem Gebiete nicht Statt.

#### 21rt. 7.

Gine Auslieferung der Boll Contravenienten tritt in dem Falle nicht ein, wenn sie Unterthanen desjenigen Staates find, in deffen Gebiete fie angehalten worden find.

Im anderen Falle find die Boll - Contravenienten bemjenigen Staate, auf beffen Gebiete die Contravention verübt worden ift, auf beffen Requisition auszuliefern.

Nur bann, wenn bergleichen flüchtige Individuen Unterthanen eines britten ber contrahirenden Staaten find, ist der lettere vorzugsweise berechtigt, die Aus-lieferung zu verlangen, und daher zunächst von dem requirirten Staate zur Erklärung über die Ausübung dies stechtes zu veranlassen.

#### 21rt. 8.

Sammtliche contrahirende Staaten verpflichten sich, ihre Unterthanen und die in ihrem Gebiete sich aufhaltenden Fremden, lettere, wenn beren Auslieferung nicht nach Art. 7. verlangt wird, wegen der auf dem Gebiete eines anderen der contrahirenden Staaten begangenen Boll Contraventionen oder ihrer Theilnahme an selbigen, auf die von diesem Staate ergehende Requisition eben so zur Untersuchung und Strafe zu ziehen, als ob die Contravention auf eigenem Gebiete und gegen die eigene Gesetzebung begangen ware.

Diefe Berpflichtung erstreckt fich in gleicher Urt auch auf Die mit den Contraventionen concurrirenden gemeis

nen Berbrechen ober Bergehen, beispielsweise ber Falschung, ber Widersetlichkeit gegen die Beamten ober Bebienfteten, ber forperlichen Berletung zc.

Was solche Contraventionen betrifft, welche gegen die besonderen Gesetze eines oder mehrerer Staaten begangen werden, wonach die Einfuhr gewisser Gegenstände auch aus anderen der contrahirenden Staaten entweder gar nicht, oder doch nur gegen Erlegung einer vertragsmäßig bestimmten Abgabe Statt sinden darf, oder die Aussuhr gewisser Gegenstände verboten ist: so werden biejenigen Staaten, in welchen für die entsprechende Bestrafung solcher Contraventionen etwa noch nicht vorgesehen seyn sollte, veranlassen, daß

- 1) die Contraventionen gegen die in anderen contrahirenden Staaten bestehenden Ein- oder Ausfuhrverbote wenigstens mit einer dem zweisachen Werthe des verbotswidrig ein- oder ausgeführten Gegenstandes gleichkommenden Geldbuße;
- 2) die Defraudationen ber vertragemäßig bestimmten Abgaben wenigstens mit einer bem vierfachen Betrage ber verfürzten Steuer gleichfommenden Gelbbufe bestraft werben.

## 21rt. 9.

In ben nach Urt. 8. einzuleitenben Untersuchungen soll in Bezug auf die Feststellung bes Thatbestandes ben amtlichen Angaben ber Behörden, Beamten oder Bediensteten desjenigen Staates, auf bessen Gebiete die Boll-Contravention begangen worden, dieselbe Beweistraft beigemessen werden, welche ben amtlichen Angaben ber inlandischen Behörden, Beamten oder Bediensteten für Fälle gleicher Art in den Landesgesesen beigelegt ift.

#### 21rt. 10.

Die festgesetzten Gelbbuffen und ber Erlös aus ben in Folge ber Untersuchung und Verurtheilung in Beschlag genommenen und confiscirten Gegenständen verbleiben bemjenigen Staate, in welchem die Berurtheilung erfolgt ist, jedoch nach Abzug bes dem Denuncianten (Ausbringer, Angeber) gesetzlich zustehenden Antheise, der auch in dem Falle an letzteren verabsolgt werden soll, wenn dieser ein Beamter oder Bediensteter eines anderen der contrahirenden Staaten ist.

Die von bem Uebertreter verfürzten Gefälle find bagegen, so weit sie von ihm beigetrieben werden fonnen, jedesmal an die betreffende Behörde besjenigen Staates zu überfenden, auf bessen Gebiete die Contrapvention begangen worden ist.

#### Urt. 11.

Den sämmtlichen contrahirenden Staaten verbleibt die Befugniß, wegen der in ihrem Gebiete verübten 301. Contraventionen, auch wenn die Uebertreter Untersthanen eines anderen derselben sind, selbst die Untersuchung einzuleiten, Strafen festzuseten und solche beis zutreiben, wenn der Angeschuldigte in ihrem Gebiete verhaftetist. Jedenfalls sollen dem beeinträchtigten Staate, wenn er von dieser Befugniß keinen Gebrauch macht, die etwa in Beschlag genommenen Effekten des Angesschuldigten so lange verbleiben, bis von dem anderen Staate, an welchen der Uebertreter ausgeliesert worden, rechtskräftige Entscheidung erfolgt seyn wird. Die Ausstlieserung solcher Effekten kann selbst dann nur in so weit gefordert werden, als nicht auf deren Consiscation

ertannt, ober ber Erlos aus benfelben nicht gur Berichstigung ber verfürzten Abgaben und baneben entstandes nen Rosten erforderlich ist.

Ganz daffelbe tritt auch bann ein, wenn ohne Berhaftung bes Angeschulbigten Effetten beffelben von bem Staate, in welchem er bie Uebertretung begangen hat, in Beschlag genommen worden find.

(Publicirt ben 25. Marg 1836.)

# Befanntmachung,

bas

Regulativ über die Behandlung der mit den Staats = Fahr = Posten ein = und aus = gehenden Waaren

betreffenb.

Sn Auftrag hohen Genats wird hierdurch das Regulativ über die Behandlung der mit den Staats-Fahr-Posten ein= und ausgehenden Waaren zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Frankfurt, ben 15. Marg 1836.

Stadt= Canglei.

# Regulativ

über bie

Behandlung der mit den Staats-Fahr-Posten ein= und ausgehenden Waaren.

In Gemäßheit des S. 37. der Zollordnung wird hiermit naher bestimmt, was zu beobachten ift, wenn Pakete mit den Staats-Fahrposten ein- oder ausgeführt, oder nach einem andern Theile des Zollvereinsgebiets, mit Berührung des Auslandes befördert werden sollen.

- A. Waaren, welche mit der Post in das Bollvereinsgebiet eingehen, um darin zu bleiben.
- 1) Berbot ber Einfuhr gollpflichtiger Gegenftanbe in gollpflichtiger Menge mittelft ber Briefposten.
- 2) Verpflichtung, ben Pofiftuden eine Inhaltserklarung beigufügen.
  S. 1.

Mittelft der Briefpoften durfen zollpflichtige Gegenftande nur in zollfreier Menge eingeführt werden.

Wer Gegenstände, über vier Coth schwer, verpactt im Auslande gur Post gibt, um folche mittelft der Staats- Fahrposten in das Zollvereinsgebiet einführen zu lassen, muß bem Poststücke (unter welcher Benennung jede Art

ber Berpackung, fie bestehe in Pateten, Ballen, Faffern, Riften, Rorben ober in Briefform ze., verftanden wird) eine deutlich geschriebene Erklarung in beutscher oder frangofischer Sprache offen beilegen, welche ergeben muß

- a) ben Ramen bes Empfangere,
- b) ben Ort, wohin bas Poststud bestimmt ift,
- c) beffen Beichen und Rummer,
- d) die Gattung ber barin enthaltenen Gegenstände nach denjenigen Benennungen, womit folche im Zolltarife in ben betreffenden Artikeln und Untersabtheilungen besselchnet find;
- e) wenn in einem Poststude mehrere ungleichartige Gegenstände zusammengepackt find, welche verschies benen Erhebungsfähen für die Eingangs-Abgabe unterliegen, das Nettogewicht einer jeden Waarens gattung;
- f) ben Ort und Tag ber Ausstellung ber Inhaltserflarung, und
- g) ben Namen bes Berfenbers.
  Ein Muster zu einer folchen Erklarung liegt unter
  Lit. A. hier bei.
  - 3) Folgen mangelnder ober unvollftanbiger Inhaltsertlarungen.

#### **S.** 2.

Wenn die vorgeschriebene Erklärung (S. 1.) ganz fehlt, ober die dem Posistäde beigefügte rücksichtlich der Angabe des Inhalts mangelhaft oder unbestimmt ift, und durch die außerliche Besichtigung, ohne das Pafet zu öffnen und auszupacken, nicht mit genügender Ueberszeugung wahrgenommen werden kann, welche Gegenstände darin enthalten sind, dann wird der Eingangszoll, und zwar:

- a) sobald außerlich erkannt wird, daß in dem Postsstücke nur Flussigkeiten befindlich sind, mit 13 fl. 383/4 fr. vom Zoll-Centner Brutto;
- b) in allen andern Fallen nach der anliegenden Las belle B. erhoben.

#### 4) Erleichterungen hiebei.

#### S. 3.

Sind die Inhaltserklärungen nur in der hinsicht unvollständig, daß die Gegenstände zwar im Allgemeinen nach ihrer tarismäßigen Benennung, jedoch ohne Berücksschtigung der bei der betreffenden Tarisposition etwa vorhandenen Unterabtheilungen angegeben worden, so kommt nicht der höchste Erhebungssatz des ganzen Tasrifs, sondern nur der höchste Satz für den in Rede stehenden Hauptartikel in Anwendung. Desgleichen ist, wenn die Angabe des Nettogewichts verschiedener, in einem Posistück zusammengepackter und nicht gleich hoch belegter Gegenstände unterlassen worden, der Eingangszoll von dem ganzen Inhalte des Pakets nach demjenigen Erhebungssatz zu entrichten, welcher die am höchssten belegte Waarengattung trifft, die sich in dem Pakete besindet.

#### S. 4.

Auch wird von dem Inhalte der Pakete, welche ganz ohne, oder ohne genügende Inhalts-Erklärung eingehen, der Eingangszoll in dem Falle doch nur nach dem Erhebungsfate erhoben, womit die darin befindlischen Gegenstände durch den Zolltarif belegt sind, wenn in einer, das Poststück offen begleitenden Rote oder in der Inhaltserklärung das Berlangen ausgedrückt worden,

daß daffelbe bei der ersten Abfertigungestelle geöffnet und nachgesehen werde, um den Eingangezoll nach dem vorgefundenen Inhalte zu bestimmen.

Ift ferner die Berpackung so beschaffen, daß sich der Inhalt durch äußerliche Besichtigung schon sicher erkennen läßt, wie z. B. bei Fisch oder Fettwaaren und Flüssigkeiten, so sindet auch für den Fall mangelnder oder unvollständiger Inhaltserklärung nur die tarismäßige Berzollung nach Ergebniß des Revisionsbefundes Statt.

5) Bo bie Abfertigung ber eingehenden Poftftucke geschieht.

#### §. 5.

Die mit ber Post eingehenden Pakete werden im ersten Umspannungsorte an der Grenze des Zollvereins-Gebiets einer Vorabfertigung von Seite der Zollbeamten unterworfen, wogegen die Erhebung des Eingangszolls von den nach dem Gebiet der freien Stadt adressirten bei der Steuerbehörde dahier erfolgt.

#### 6) Borabfertigung an ber Grenze.

#### **§.** 6.

Die Borabfertigung an der Grenze besteht darin, daß die Posisitäte mit den Inhaltserklärungen äußerlich verglichen, lettere geprüft und erforderlichen Falls, so weit es angeht, berichtigt, fehlende Inhaltserklärungen durch Revisionsnoten ersetzt und die Posissäche nach Umsständen entweder revidirt, oder unter Verschluß gesetzt werden.

Der amtliche Verschluß erfolgt burch Versiegelung ober Verbleiung, und zwar unentgelblich.

Lagt die Beschaffenheit des Pakets einen vollig sichernden Berschluß nicht zu, so wird baffelbe zu diesem

3weck mit entsprechender Emballage auf Rosten bes Ems pfängere versehen, und ber Rostenbetrag burch die Posts behörde vom Empfänger mit eingezogen.

- 7) Schlug-Ubfertigung bei ber Steuerbehorbe bahier a) wenn bie Poststude revibirt werben muffen.
  - S. 7.

Die nach bem hiesigen Gebiet bestimmten, an ber Grenze unter Verschluß gesetzten Poststücke, werden von der Postbehörde dahier der Steuerbehörde überantwortet, von welcher dieselben im Beiseyn bessenigen, der sich durch Vorzeigung der Adresse als Empfänger ausweiset, geöffnet, mit der Declaration verglichen und bei richtigem Befunde, nach geleisteter Abgabenzahlung verabfolgt werden.

b) wenn biefetben ichon an ber Grenge revibirt finb.

#### §. 8.

Die Poststücke, welche an ber Grenze nicht unter Berfchluß geset, mithin bort schon revidirt worden find, verbleiben auf bem Postamte, und gelangen nach Ginzahlung bes schuldigen Zolles bei ber Steuerbehörde burch Bermittlung ber Postbehörde an ben Abressaten.

8) Abfertigung von Speditionsgutern.

#### §. 9.

Wenn Guter an hiesige Spediteure eingehen, um sie zur weitern Bersendung mit der Post anderweit zu adressiren, so werden die sie begleitenden Postzoll-Declarationen, auf die Angabe ihres eigentlichen Bestimmungs-Ortes, von der Steuerbehörde mit einem Erganzungs-Bermerke versehen, und demgemäß die in den handen der Postbehörde verbleibenden Packereien, mit den

dazu gehörenden Declarationen und dem fcon vorhanbenen Berfchluß, nach der berichtigten Abresse befördert, um in dem anderweitigen Bestimmunge-resp. Ausgange-Orte schließlich zollbienstlich behandelt zu werden.

Da biese Erleichterung in ber Abfertigung baburch bedingt ift, bag bie Declarationen mit ben weiter versfendeten Gutern genau übereinstimmen, so haben bie Spediteure bafur zu sorgen, bag über diejenigen Guter, welche von hier aus nach verschiedenen Orten gesendet werden oder hieselbst verbleiben sollen, vom Absender besondere Declarationen aufgegeben werden.

- 9) Berfahren, wenn Poftftuce
- a) vom Abreffaten nicht angenommen werben.

#### S. 10.

So lange ein vom Auslande eingegangenes Pofts ftud nicht aus den Sanden der Pofts oder der Zollbeshörde gekommen ift, steht jedem Adressaten frei, bessen Annahme abzulehnen.

In einem folden Fall muß bas Posistud auf bemfelben Postaurfe, auf welchem es eingegangen ift, von Seite ber Postanstalt nach bem Auslande zurückgefendet werben. Die Zurückfendung erfolgt unter Controle ber Zollbehörbe über ben wirklichen Ausgang, ohne daß dafür eine Durchgangs-Abgabe entrichtet wird.

#### 6. 11.

#### b) ober unabgeholt bleiben.

Bleiben Poststude, die vom Auslande eingegangen sind, ganz unabgeholt oder unbestellt, so werden solche entweder nach S. 10 unter Mitwirfung der Zollbehörde wieder in das Ausland ausgeführt, oder nach den bestehenden Postreglements behandelt.

#### B. Waaren, welche mit der Post ausgeführt werden.

1) Gegenftanbe, welche einer Ausgangsabgabe unterliegen.

#### S. 12.

Werben Gegenstände des freien Berkehrs, welche mit einem Ausgangszolle belegt sind, aus dem Inlande mittelst der Staats-Fahrposten nach dem Auslande versfendet, so liegt dem Bersender ob, vorher bei der hiesse gen Steuerbehörde den Ausgangszoll zu entrichten.

Die darüber erhaltene Quittung wird dem Pafete offen beigefügt, und von der Postbehörde der Ausgangs-station ben Zollbeamten zur Bergleichung mit dem Poststücke übergeben.

# 2) Berfendung unverzollter Baaren aus der öffentlichen Riederlage. S. 13.

Sollen unverzollte Baaren aus ber öffentlichen Nieberlage mit ber Poft in bas Ausland gefenbet merben, fo mirb bem Berfender barüber, nach erfolater Berichtigung bes Durchgangezolls, ein Begleitschein I. ertheilt, und biefer bem Boftftude beigefügt. fenber haftet für ben Gingangezoll nach ben Borichriften ber Bollordnung. Die Postbehörde wird indes Gorge bafür tragen, baß beim Ausgange ben Bollbeamten ber Begleitschein zugestellt, und bas Poftstud vorgezeigt werbe, um biefes nachsehen und ben Berschluß abnehmen' Um ber Postbehörde bie Erfüllung biefer zu fonnen. Obliegenheit zu erleichtern, ift ber Absender verpflichtet, auf ber zu bem Patet gehörigen Abreffe zu bemerten : "nebft Begleitschein", welche Bemerfung fodann in bas Postmanual und in bie Postfarte übernommen mirb.

C. Waarenversendungen nach einem andern Orte des Zollvereinsgebiets, wobei das Ausland berührt wird.

#### S. 14.

Sollen Gegenstände des freien Berkehrs von hier nach einem andern Orte des Zollvereinsgebiets auf einem solchen Kurse durch die Post versendet werden, auf welchem biese durch das Ausland fährt, so muß der Absender dem Poststücke eine schriftliche Erklärung nach einem, von der Steuerbehörde unentgeldlich zu verabsolgenden, gedruckten Formulare für dergleichen Bersendungen mit Berührung des Auslandes überhaupt abgefaßt, offen beissügen und das Postständ, vor der Ausgabe zur Post, der Steuerbehörde zur Anlegung des amtlichen Berschlusses und Bemerkung besselben auf der Erklärung vorlegen.

Im letten Umfpannungsorte vor Berührung bes Auslandes, wird durch Bermittlung ber Postbehorde Die Erflarung bes Abfenbere ben Bollbeamten vorgelegt, welche barin ben Ausgang bescheinigen. Beim Biebereingange in bas Bollvereinsgebiet werben im erften Umspannungeorte bie Doftstude nebst ben bagu gehörigen Erflarungen ben Bollbeamten vorgelegt, um fich ju ubergeugen, bag ber Berfchlug unverlett und feine Beranberung vorgegangen fen, mithin ber Inhalt ber Pafete wieder in ben freien Berfehr übergeben tonne. Poftftude, welche mit verlettem Berichluffe wieder eingehen, merben anderweit unter Berfchluß gefett, und gelangen fo an ben Beftimmungsort; Die oberfte Bermaltungeftelle wird fobann auf beghalb zu erstattenben Bericht barüber entscheiben, ob von ben eingegangenen Gegenständen ber Eingangezoll zu erheben fen ober nicht.

#### D. Allgemeine Bestimmungen.

1) Ausnahme.

S. 15.

Auf Poststude, welche unter bem Siegel einer öffentslichen Behörde verfendet werden, und an eine öffentliche Behörde addreffirt find, finden biefe Bestimmungen teine Unwendung.

2) Folgen unrichtiger Inhalts-Erklarungen.

S. 16.

Poststude, deren Inhalt bei der Eröffnung und Unstersuchung burch die Steuerbeamten nicht mit der ausgestellten Inhalts Erklarung übereinstimmend befunden worden ift, so daß daraus eine Benachtheiligung der Staats Einkunfte hatte entstehen können, werden nach Beschaffenheit der Umstände in Beschlag genommen, und es wird nach den wegen unrichtiger Waaren-Deklaration in dem Zollstrafgesete enthaltenen Borschriften weiterverfahren.

Frantfurt ben 15. Marg 1836.

Mufter zu einer Inhalts : Erklärung bei einer Paket; Gendung mit ber Fahrpoft aus bem Auslande.

An Berrn (Rame des Empfangers) zu (Ort der Bestimmung) werden hierbei gesendet: Bier Ballen (Zeichen und Rummer), Davon enthalt:

Rro. 1. gefärbte Seibe,

" 2. baumwollene Stuhlmagren,

" 3. feibene Zeug= und feibene Strumpfwaaren,

" 4. Porzellan mit Bergoldung 20 Pfund, und weißes Porzellan 17 Pfund Rettogewicht.

(Ort und Lag ber Ausstellung.)

(Rame bes Berfenbers.)

# Tabelle B.

Die nicht beklarirten Baaren bezahlen nach dem bochsten Bollfag von 187 fl. 5 fr. für ben Rettos Centner, unter Bergütung einer Zara von 13 Pfund bei der Bers packung in Ballen, und von 23 Pfund bei ber Berpackung in Kisten vom Centner Brutto, folgende Sage für Brutto: Gewicht:

|                                             |         | The same of the sa |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ţir.                                        | Riften. | ## 88 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zoll = Betrag für<br>Waaren in              | Rif     | ÷ 44822843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| U = Be<br>Baar                              | len.    | # 48888 <b>22</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ည်                                          | Ballen. | 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brutto=<br>Gewicht<br>nach dem<br>Zoll=Ctr. | Pfund.  | 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| für<br>1                                    | en.     | #: 26<br>53<br>19<br>19<br>12<br>29<br>59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| trag f<br>en in                             | Riften  | 年167452801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoll=Betrag<br>Waaren ir                    | i i     | # 88 158 8 45<br>846 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30                                          | Ballen. | ₹<br>1849801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brutto=<br>Gewicht<br>nach dem<br>3olf=Ctr. | Pfund.  | 1004097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | 1       | ## 80 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| frag f<br>en in                             | Riften. | 岸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zoll=Betrag für<br>Waaren in                | en.     | ## 80 0 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30                                          | Ballen. | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brutto=<br>Gewicht<br>nach dem              | Both.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

7385584878787877788884878888 64287488 - 481888 - 84188188 - 84188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 94188188 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 941888 - 94E822874108 88884614 84 8728 94 88 8 104477889888888888844<del>444</del>44 54575188488888888888444488 

| Brutto=<br>Gewicht<br>nach dem<br>Zoll= Etr. |     | oll = 33 | Zoll = Betrag für<br>Waaren in | für     | Brutto=<br>Gewicht<br>nach dem<br>Zoll=Etr. | ૡૢૼ  | Zoll=Betrag für<br>Waaren in | ll=Betrag<br>Waaren in |                | Brutto=<br>Gewicht<br>nach dem<br>Zoll=Etr. |      | Zoll=Betrag für<br>Waaren in | trag f<br>en in | ii          |
|----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Pfund.                                       | 88. | Ballen.  | Rif                            | Riffen. | Pfund.                                      | 188a | Ballen.                      | Sei                    | Riften.        | Centner.                                    | Bal  | Ballen.                      | Riften.         | en.         |
|                                              | £.  | fr.      | 7                              | fr.     |                                             | fi.  | fr.                          | 17                     | 4              |                                             | ff.  | tr.                          | 17:             | 3.1<br>94.1 |
|                                              | 105 | 47       | 93                             | 38      | 97                                          | 157  | 52                           | 139                    | 44             |                                             |      |                              |                 |             |
| 99                                           | 107 | 35       | 95                             | 4       | 86                                          | 159  | 30                           | 141                    | 10             |                                             |      |                              |                 |             |
|                                              | 109 | အ        | 96                             | အ       | 86                                          | 191  | 00                           | 142                    | 36             |                                             | 162  | 46                           | 144             | က           |
|                                              | 110 | 40       | 26                             | 57      |                                             |      |                              |                        |                | 3                                           | 325  | $31\frac{1}{2}$              | 288             | 9           |
|                                              | 112 | 18       | 86                             | 24      |                                             |      |                              |                        |                |                                             | 488  | 17                           | 432             | 10          |
|                                              | 113 | 99       | 100                            | 50      |                                             |      |                              |                        |                |                                             | 651  | က                            | 929             | 13          |
|                                              | 115 | 33       | 102                            | 91      |                                             |      |                              |                        |                |                                             | 813  | 49                           | 720             | 91          |
|                                              | 117 | II       | 103                            | 63      |                                             |      |                              |                        |                | 9                                           | 926  | STE                          | 864             | 195         |
|                                              | 118 | 48       | 105                            | O       |                                             |      |                              |                        | and the second |                                             | 1139 | 20,                          | 1008            | ,<br>633    |
|                                              | 120 | 26       | 901                            | 38      |                                             |      |                              |                        |                |                                             | 1302 | 9                            | 1152            | 26          |
|                                              | 122 | 7        | 801                            | લ       |                                             |      |                              |                        |                |                                             | 1464 | 52                           | 1296            | क्ष         |
|                                              | 123 | 41       | 109                            | 53      |                                             | ī    |                              |                        |                |                                             | 1627 | 37,1                         | 1440            | 321         |
|                                              | 125 | 61       | 110                            | 25      |                                             |      |                              |                        |                |                                             | 1    | 1                            |                 | 1           |
|                                              | 126 | 22       | 112                            | 21      |                                             | 1    | 1                            |                        |                |                                             | į    |                              |                 |             |
| 7                                            | 128 | 34       | 113                            | 84      |                                             |      | -1                           | -                      |                |                                             |      |                              | į               |             |
|                                              | 130 | 12       | 115                            | 14      | -                                           | -    |                              | -                      | Ī              |                                             | -    | +                            | ī               |             |
|                                              | 131 | 20       | 911                            | 73      |                                             |      | -                            |                        |                |                                             |      |                              |                 |             |

|     |         |     |            |     |     |     |     |     |     |            |     |        |     |     | × |
|-----|---------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|--------|-----|-----|---|
|     |         |     |            |     |     |     |     |     |     | 1-         |     |        |     |     |   |
| _   |         | -   |            |     |     |     |     |     |     |            |     |        |     |     |   |
|     |         |     |            | _   |     |     |     |     |     |            |     |        |     |     | _ |
|     |         |     |            |     |     |     |     |     |     |            |     |        |     |     | _ |
|     |         |     |            |     |     |     |     |     |     | ٠          |     |        |     | ١   |   |
|     |         |     |            |     |     |     |     |     |     |            |     |        |     |     |   |
|     |         |     |            |     |     |     |     |     |     |            |     |        |     |     |   |
|     |         |     |            |     |     |     |     |     |     |            |     |        |     |     | _ |
|     |         |     |            |     |     |     |     |     |     |            |     |        |     |     | _ |
| _   |         |     |            |     |     |     |     |     |     |            |     |        |     |     | _ |
| ~   | 뚕       | ١   | 98         | 23  | 19  | 8   | 12  | 8   | 20  | 31         | 58  | 24     | 53  | 12  |   |
| 118 | 119     | 121 | 122        | 133 | 135 | 156 | 88  | 129 | 131 | 132        | 133 | 135    | 136 | 138 |   |
| 23  | ι.      | 43  | ಜ          | 28  | 36  | 13  | 51  | 83  | 9   | 44         | 21  | 59     | 34  | 14  |   |
| 133 | 135     | 136 | 138        | 139 | 141 | 143 | 144 | 146 | 148 | 149        | 151 | 152    | 154 | 156 |   |
| 23  | 88      | 4   | 2          | 9   |     | 00  | 0   | 9   |     | <b>Q</b> } | ග   | 4      | 5   | 9   | _ |
| œ   | συ<br>- | 90  | <b>o</b> o | œ   | 000 | œ   | œ   | 6   | 0   | 6          | 0   | o<br>o | 0   | G.  | _ |

(Publicirt ben 25. Marg 1836.)

# Bekanntmachung,

bie

Bergleichungs=Tabelle des Werthes der Münzen betreffend.

Die erganzte Bergleichungs = Cabelle bes Werthes ber Munzen, um welchen folche bei Entrichtung ber Bolls Bereins = Abgaben angenommen werben, wird hierdurch in Folge Auftrags hohen Senats bekannt gemacht.

Krantfurt, ben 15. Marg 1836.

Stadt=Canglei.

# Vergleichunge=Tabelle

bes

## Werthes der Müngen,

um welchen folde bei Entrichtung ber 30U-Bereins-Abgaben angenommen werben.

| Benennung der Munzen.              | Gu  | Werti<br>in<br>Iben 1<br>Treuzen | inb - | 90r   | Werth<br>in<br>eußisch<br>Lünzer | en    |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|
|                                    | Fi. | Rr.                              | Hir.  | Thir. | Sgr.                             | Pf.   |
| Ein Conventions= ob. Speziesthaler | 2   | 24                               | -     | 1     | 11                               | 15/2  |
| " halber ditto                     | 1   | 12                               | _     | -     | 20                               | 66/2  |
| " 24 Kreuzerstuck                  |     | 24                               |       | -     | 6                                | 102/2 |
| " 12 Kreuzerftuck                  | _   | 12                               | _     | -     | 3                                | 51/   |
| " Kronenthaler                     | 2   | 42                               |       | 1     | 16                               | 33/1  |
| " Preußischer Thaler               | 1   | 45                               | _     | 1     | _                                |       |
| ,, ½ Stúcť                         | _   | 35                               | -     | -     | 10                               | _     |
| ,, ½ Stúck                         | _   | 17                               | 2     | _     | 5                                | _     |
| " Konigl. Sachf. 1/6 Thaler Stuck  | _   | 18                               | _     | _     | 5                                | 15/   |
| " Königl. Sachs. 1/12 Thaler Stuck | _   | 9                                | -     | -     | 2                                | 66/   |
| " Kurheffischer Thaler             | 1   | 45                               | -     | 1     | -                                | -     |
| " " halber Thaler                  | _   | 52                               | 2     | _     | 15                               | -     |
| " " 1/3 Thir.   von 1833 und       | -   | 35                               | -     | -     | 10                               | -     |
| " /6 Thir.   nouerem Geprage.      | _   | 17                               | 2     |       | 5                                | _     |

(Publicirt ben 25. Marg 1836.)

# Bekanntmachung,

die zu beobachtende Anmeldung beim Uebergang der aus Frankfurt nach Baiern, Würtemberg und Baden zu versendenden Handels-Gegenstände betreffend.

In Betreff ber zu beobachtenden Anmelbung beim Uebersgang der aus Frankfurt nach Baiern, Würtemberg und Baden, und umgekehrt, zu versendenden handelsgegensstände wird in Austrag hohen Senats Folgendes bestannt gemacht:

In Folge ber bestehenden Zollvereinigungs-Verträge darf ber Uebergang solcher Handelsgegenstände, welche mach dem gemeinsamen Zolltarise einer Eingangs oder Ausgangs-Abgabe an den Außengrenzen des Bereins unterliegen, aus den Königlich Baierischen, Königlich Bürstembergischen und Großherzoglich Badischen Landen in die Lande der übrigen Vereinsstaaten, also auch in das Gebiet der freien Stadt Frankfurt, und umgekehrt, nur unter Beachtung derjenigen Bestimmungen Statt sinden, welche nachsolgend zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

S. 1.

Der Berfehr mit ben Eingangs gedachten Sandelsgegenständen, und namentlich auch ber Berfehr mit Gegenständen, welche in andern Vereinsstanten einer Aussgleichungs Mbgabe unterliegen (zu vergleichen die Bestanntmachung vom 20. Februar d. J.), kann an den Grenzen zwischen dem Königreichen Baiern und Würstemberg und dem Großherzogthum Vaden einerseits, und den übrigen Vereinsstaaten andererseits, nur unter Inneshaltung der gewöhnlichen Lands und Herstraßen und auf den schiffbaren Strömen, so wie nur über die in der Anlage verzeichneten gemeinschaftlichen Unmeldestellen, welche durch entsprechende Dienstschilbe kenntlich gemacht sind, stattsinden.

#### S. 2.

Der Berkehr, welcher mit roben landwirthschaftlichen Erzeugnissen mittelst gewöhnlichen Landfuhrwerks — mit Bieh in jeder Art und Menge — und mit andern Gesgenständen, so weit sie nicht einer Ausgleichungssteuer in andern Bereinsstaaten unterworfen sind, in solchen Mengen Statt hat, wie sie im Berkehr zwischen benachbarten Ortschaften unter gewöhnlichen Berhältnissen vorzukommen pflegen, ingleichen das Gepäck von Reisenden, ist von der Innehaltung der Anmeldestellen ausgenommen.

#### **§.** 3.

Waaren-Transporte, welche aus einem der Eingangs gedachten Theile des Bereins in den andern übergehen und der Uebergangs-Controlle unterworfen sind, übrigens aber nicht in ausgleichungs-abgadepflichtigen Gegenständen bestehen, müssen von den Frachtführern, unter Borzeigung der Frachtbriefe oder Transportzettel, und ohne daß es für diesen Behuf einer weiteren schriftlichen Destlaration bedarf, angegeben werden.

Die Eintragung in die von jenen Anmelbestellen zu führenden Annotations-Register wird jederzeit ohne Aufsenthalt und unentgeldlich erfolgen. Eine Revision der Ladung findet in der Regel nicht, und ausnahmsweise nur dann Statt, wann Grund vorhanden ist, zu vermusthen, daß unter der Ladung ausgleichungs-steuerpstichtige Gegenstände begriffen, und letztere von dem Waarenssührer entweder gar nicht, oder unrichtig angegeben sind.

S. 4.

Bei dem Uebergang ausgleichungs feuerpflichtiger Gegenstände sindet bei den gemeinschaftlichen Anmeldesstellen Entrichtung der Ausgleichungsabgaben, beziehungsweise Sicherstellung derselben unter weiterer Abfertigung der Gegenstände nach Maaßgabe des Ortes ihrer Bestimmung Statt.

§. 5.

Die Richtbeachtung ber Vorschriften, hinsichtlich ber Controllirung bes Uebergangs solcher Waaren, welche einer Ausgleichungsabgabe nicht unterliegen, wird mit Ordnungsstrafen nach bem in ben betreffenben Zollverseinsstaaten bestehenden Zollgesetzen bestraft.

S. 6.

Defraudationen von in die Kasse anderer Bereinssstaaten fließenden Ausgleichungsabgaben, werden auf Betreiben der betreffenden Behörden auch von den diessseitigen Behörden nach Borschrift bes Zollfartels unterstersucht und bestraft.

Frankfurt den 15. März 1836.

Stadt = Canglei.

(Publicirt ben 25. Marg 1836.)

# Berzeichni

Lands und Bafferfiraßen,

welde nach Artitet 8. bes 3oll. Bereinigungs Bertrages vom 12. Mai 1895 für ben unmittele baren Uebergang von handelsgegenstanden - ausschließlich jeboch bes kleineren Greng, und Marktverkehrs - aus ben Königreichen Bayern und Würtemberg und bem Großherzogthume Baben nach ben andern Staaten bes Gefammt. Boll Dereins, und umgekehrt aus letteren Staas ten nach Bayern, Würtemberg und Baben bestimmt und einzuhalten find.

| . 1dngsgnundiæ | Bezeichnung ber Straßen.                | Uebergangsflation<br>an der Barberischen,<br>Würtembergischen<br>und Bodischen Grenze. | Uebertrittsstation<br>an der Erenze des<br>gegenüberliegenden<br>Vereinstandes. | Ort, wo die An-<br>melbung und No-<br>tirung der Ladung<br>zu bewirken ist. |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                | 1 Bon Baireuth und Sof über Plauen nach |                                                                                        |                                                                                 |                                                                             |
| CV             | Letpzig und Oresben                     | <b>200</b> ¢                                                                           | Plauen                                                                          | 300                                                                         |
| ο.             | Leipzig und Dresben                     | Sof                                                                                    | Delsniß                                                                         | Sof                                                                         |
| 7              | Sig Skeirer                             | Bob                                                                                    | Gefell                                                                          | Gefell                                                                      |
| 1              | nach Lobenftein                         | Nordhalben                                                                             | Lobenstein                                                                      | Rordhalben                                                                  |

| burg amberg über Eleuffen nach Soburg Geburg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buch am Forst  "mach nach "hister Bernershausen Brüse Meusten Metrichsten "Brüse Metrichsten "Steue Metrichsten "Steue Asertheim "Redaffenburg " Aserthigen oder "Tspanau  |
| Soburg<br>rmers=<br>nach<br>ihftadt,<br>Brüf=<br>Brüf=<br>Neu=<br>Neu=<br>Neu=<br>Neu=<br>f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 Bon Bamberg über Bleuffen nach Ceburg 7 Bon Bamberg über Baunach, Ermers= haufen nach Römbild  8 Bon Rümberg über Meltichfladt nach Melningen, oder über Meltichfladt, Galtenmordheim nach Eisenach  9 Bon Würbeurg über Schweinfurt, Brüfzfenach nach Felnau nach Fulba.  10 Bon Det über Rertheim, Wächtersbach, nach Gelnbaufen, auch Sadmümfter mit Gelnbaufen, auch Sadmümfter mit Gelnbaufen, auch Samau  12 Bon Afchaffenburg oder Mittenberg nach Seeligenffadt  13 Bei dem Wassertnansport auf dem Main erfolgt die Ummeldung ebenfalls zu  14 Bon Afchaffenburg nach Darmftadt  Bon Wichaffenburg nach Darmftadt  Bon Wichaffenburg nach Drichelfadt  Bon Wichaffenburg nach Drichelfadt  Bon Wichaffenburg nach Drichelfadt  Bon Wichaffenburg nach Michelfadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 88 7 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

noth (So.

|                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                |                              |                                                                                  | -                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ort, wo die An-<br>metbung und 900-<br>firung der Labung<br>zu bewirken ist.            | Eberbach<br>Neckargemund                                                                                                         | Recfargemund<br>Bricfenau                                                           | Heppenheim                                     | Sandtorf                     | Mannheim, Rhein-<br>schanze, Franken-<br>thal. (Letteres sür<br>hieimigen Maaren | welche bafelbst ein : u. ausgelacen werben.) |
| uebertrittsstation<br>an ber Erenze bes<br>gegenüberliggenben<br>Bereinstanbes.         | Gommelsbach<br>Reckarsteinach                                                                                                    | Brickenau                                                                           | Seppenheim                                     | Neufchloß und<br>Lampertheim | Worms                                                                            |                                              |
| uebergangsstation<br>an der Baverischen,<br>Würtembergischen<br>und Badischen<br>Grenze | Eberbach<br>Reckargemünd                                                                                                         | Weinheim                                                                            | Unterlaubenbach                                | Sandtorf                     | Mannheim,<br>Rheinschanze und<br>Frankenthal                                     |                                              |
| Bezeichnung ber Straßen.                                                                | 16 Won Cherbach über Gommelsbach nach<br>Berfelden<br>17 Won Reckargemünd nach Reckarsteinach<br>Wei dem Wassertransport auf dem | Nectar erfolgt die Ammeldung eben-<br>falls zu. Sweinbeim über Brickenau nach Fürth | 15 2001 25 cm/cm not 3chpenyem new<br>Darmfart | pertheim                     | 21 Beim Bassertransport auf dem Rheine                                           |                                              |
| Dronnngggahl.                                                                           | 91                                                                                                                               | <u>s</u>                                                                            | 3                                              | R                            | 51                                                                               |                                              |

| 22 Von Sand über Frankenthal nach Wodersenbeim Wodenseinn Deim.  24 Von Kalferslautern nach Alzei Gochsteten 25 Von Alzein Gochsteten 26 Von Alzein Gochsteten 25 Von Alzein Gochsteten 26 Von Alzein Gochsteten 25 Von Alzein Gochsteten 26 Von Alzein Gochsteten 26 Von Alzein Gochsteten 26 Von Alzein Gochsteten 27 Von Dochster über Wolftein, Leand Gochsteten 28 Von Kalfel Gochsteten 29 Von Kalfel Gochsteten 29 Von Kalfel Gochsteten 29 Von Kalfel Gochsteten 29 Von Kalfel Gochsteten 30 Von Wittelberbach nach Gearbrücken Gernebug Ge |                                           |                                         | -                                |                                              |                  | *                                       |                                              |                                           |                                                       |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Reinbockenheim<br>Kebrenhurg<br>Kebborn und<br>Kahlbach<br>Lauterecken<br>Kufel<br>Frohnhofen<br>Welterweiler<br>Beutersweiler<br>Berbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chaussehaus bei                           | GIIII G                                 | Kleinbockenheim<br>Alzei         | Sochstetten                                  | Münster am Stein | Meifenheim                              | Bautereden                                   | Kufel                                     | Frohnbofen<br>Mittelberbach                           | Rentritsch.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Worms                                     |                                         | Morsheim<br>Alzei                | Fürfelben                                    | Münster am Stein | Meisenheim                              | Frumbach oder<br>Meisenbeim                  | Ruthweiler                                | St. Wendel<br>Wellersweiler                           | / Rentritsch                                                                 |
| Won Speier über Frankenthal nach Worms Won Landau über Dürkheim und Podersbeim. Won Auserslautern nach Alzei Won Alfenz über Hochstein nach Firlden Won Alfenz über Eberndurg nach Kreuzenden Won Deermeist über Kahlbach nach Won Deermeische über Kahlbach nach Won Ansterslautern über Wohlbach nach Meiserschen nach Erumbach oder Meiserslautern über Wossersein Won Kufel nach Kuthweiser über Diedelsfuh. Won Kufel nach Kuthweiser über Diedelsfuh, Kufel Won Hittelberbach nach Wohrbach, Eandfuh, Kufel Won Mittelberbach nach Saberbeiter  Won Mittelberbach nach Saberbach; Kandbeitt, Kandbeitt, Kufel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | •                                       | Kleinbockenheim<br>Morsheim      | Soci)stetten                                 | Chernburg        | _                                       |                                              |                                           |                                                       | Berbach<br>St. Ingbert                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 Bon Speier über Frankenthal nach Worms | 23 Won gandau über Durtheim und Pobere- | 24 Won Kasferstautern nach Alzei | Bon Alfenz über Hochsten nach Für-<br>felben | nach             | Von Kaiferslautern über Wohlftein, Lau- | rerecken nach Grumbach oder Meis-<br>fenheim | 29 Bon Kusel nach Ruthweiler über Diebel- | Won Homburg nach St. Wendel, Lander<br>  flubl, Kufel | 32 Won Homburg über Robrbach, St. Ing-<br>bert, Rentritsch, nach Saarbrücken |

# Bekanntmachung,

bas .

Regulativ wegen Erhebung und Controlirung der Ausgleichungs-Abgaben 2c.

betreffenb.

Das Regulativ wegen Erhebung und Controlirung der Ausgleichungs Mbgaben und inneren indirecten Steuern von den, diesen Abgaben unterworsenen Artikeln, bei ihrem Uebergange aus dem Herzogthum Nassau und dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt in die übrigen Staaten des Zoll-Bereins, und wegen Controlirung des Berkehrs mit folchen Gegenständen nach verschiedenen andern Richtungen, wird hiermit in Austrag Hohen Senats bekannt gemacht.

Franffurt, ben 19. Marg 1836.

Stadt-Canglei.



# Regulativ

wegen

Erhebung und Controlirung der Ausgleichungs-Abgaben und einneren indirekten Steuern von den, diesen Abgaben unterworfenen, Artikeln bei ihrem Uebergang aus dem Herzogthum Naffau und dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt in die übrigen Staaten des Jollvereins und wegen Controlirung des Verkehrs mit solchen Gegenskänden nach verschiedenen anderen Richtungen.

## Vorbemerkungen.

- 1) Die Anordnungen wegen Erhebung und Contros lirung ber Ausgleichungs-Abgaben von Wein, Traubens most, Taback und Branntwein werden für das herzogthum Naffau und die freie Stadt Frankfurt zusammengefaßt, weil diese Artikel sowohl in ersterem als in dem Gesbiete der letteren keiner inneren Besteuerung untersliegen.
- 2) Die Anordnungen wegen Erhebung und Controlirung ber Ausgleichungs-Abgaben von Bier werden in Absicht auf den Uebergang aus dem Herzogthum Nassau nach anderen Bereinsstaaten eigends getroffen, weil bieser Artikel in Frankfurt besteuert ist, während davon in Nassau keine Abgaben erhoben werden.

I. Unmittelbarer Uebergang von Bein, Traubenmoft, Tabad und Branntwein nach Preußen, Kurheffen, Sachsen und Thuringen.

#### S. 1.

Für ben unmittelbaren Uebergang nach Preusen, Rurhessen, Sachsen, Thüringen werben an den Grenzen von Preußen und Kurhessen gegen Nassau und Frankfurt in folgenden Orten Stenerstellen zur Erhebung der Ausgleichungs-Abgaben und weiteren Abferstigung der diesen Abgaben unterworfenen Gegenstände bestehen:

- A. In Preußen, rheinwärts:
  - 1) Bacharach.
  - 2) Dbermefel.
  - 3) St. Goar.
  - 4) Boppart.
  - 5) Cobleng.

#### Landwärts:

- 6) Chrenbreitstein über Aremberg.
- 7) Dierdorf ober Bendorf.
- 8) Alltenfirchen.
- 9) Wilnsborf.
- 10) Ragenfurth und
- 11) Braunfele.

#### B. In Rurheffen:

- 1) Bockenheim.
- 2) Preungesheim.
- 3) Seiligenstock, jedoch nur gur Erhebung ber Ausgleichungs - Abgaben von ben über Seiligenstock nach Kurheffen übergehenden Gegenständen, bei

bei beren weiterem Transport, von Seiligenstod an, bag Großherzogthum Seffen nicht berührt wirb.

#### 4) Mainfur.

II. Uebergang von Wein, Traubenmoft, Tabad und Branntwein aus Naffau ober Frankfurt mit Berührung des Großherzogthums heffen nach Preußen, Kurhessen, Sachsen ober Thuringen.

#### S. 2.

Wenn Wein, Traubenmoft, Taback ober Branntswein an der Grenze des Großherzogthums Heffen mit der Bestimmung nach Preußen oder nach Kurhessen oder nach andern Vereinstanden, wo diese Gegenstände der Ausgleichungs-Abgabe unterworfen sind, versendet wersden, so sindet bei der betreffenden Großherzoglich Hessischen Grenz = Ortseinnehmerei eine Abfertigung auf Aussuhrscheine Statt, durch welche der Gegenstand auf einen der Uebergangspunkte gewiesen wird, welche zwisschen dem Gebiete des Großherzogthums Hessen und den andern an dieses grenzenden Vereinsstaaten bestehen.

#### S. 3.

Bei Bersendungen dieser Urt, welche von Frantfurt mit Benugung ber Straße über Bilbel stattfinden, werden zur möglichsten Erleichterung bes Berkehrs die Ausfuhrscheine schon bei dem Hauptsteueramte zu Frankfurt, Namens der Großt. Sessischen Grenzortseinnehmerei Bilbel ertheilt.

#### §. 4.

Bei Versendungen solcher Art aus dem Herzogthum Naffau über Frankfurt und Vilbel findet die Ertheilung eines Anssuhrscheins Namens der Ortseinnehmerei Bilbel, nach Wahl ber Interessenten bei bem hauptamte Sochst ober bei bem hauptamte Frankfurt Statt.

#### S. 5.

In ben Fällen ber g. 3 und 4. tritt eine Abferstigung bei ber Anmelbestelle zu Heiligenstock nicht ein. Lettere hat sich auf Führung einer allgemeinen Aufsicht zu beschränken.

#### S. 6.

Bei Versenbungen aus Nassau über Bingen nach Preußen mit dem Eingange landwärts über die Steuersstelle Binger Brücke sollen die Vorschriften des S. 2. nicht ihre volle Anwendung finden. Die Ortseinnehmerei Bingen hat sich auf Ertheilung eines Transportsscheins und auf Führung einer allgemeinen Aussicht darüber, das Abladungen in Bingen nicht stattsinden, zu beschränken.

III. Berfenbungen von Wein, Traubenmoft, Taback und Brannts wein aus Naffau ober Frankfurt burch Preußen, Rurheffen, Sachsen und Thuringen nach Landern, bie nicht gum Bollversband gehören.

#### S. 7.

In biefen Fallen konnen nach ber Bestimmung in §. 14. von ben gur Begleitscheinabsertigung ermächtigten Stellen im herzogthum Raffau und in ber freien Stadt Frankfurt Begleitscheine auf die betreffenden Grenzzollamter in Preußen, Sachsen und Rurheffen ertheilt werben.

Wird nicht die Begleitscheinabfertigung bei hierzu ermächtigten Stellen im herzogthum Naffau ober ber freien Stadt Krankfurt gewählt, so fann ber Eintritt in bas Preußische ober Aurhessische Gebiet nur über einen solchen Eingangspunkt stattfinden, auf welchem sich eine zur Begleitscheinertheilung auf die betreffenden Grenzzollämter befugte Steuerstelle befindet.

Mle folche Stellen erfcheinen:

A. In Preufen:

Das hauptzollamt Coblenz.

B. In Rurheffen:

Das hauptsteueramt hanau mit Borabfertigung von Maintur.

IV. Berfendungen von Bein, Traubenmost, Taback und Brannts wein aus Nassausschem ober Franksurtischem Gebiet, mit Bes rührung von Preußen und Aurhessen nach Nassausschem und Franksurtischem Gebiet.

#### 6. 8.

Ein Durchgang Diefer Urt burch Rurheffen fann nur ftattfinden:

- a) auf der Strafe über Preungesheim,
- b) auf bem Wege über Efcherebeim,
- c) über Efchereheim und Bockenheim und
- d) über Bodenheim.

Die Bersendungen sind vorerst blos mit Frachtbriefen, worin Namen der Bersender, Transportanten und Empfänger angegeben sind, zu versehen, und die betreffenden Angestellten in Aurhessen beschränken sich, in so lange weitere Controlen nicht angeordnet werden, auf Führung einer allgemeinen Auflicht darüber, daß Abladungen in dem Aurhessischen Gebiet nicht stattsinden.

#### §. 9.

Berfendungen von Raffau burch Preußen nach Raffau tonnen vortommen:

- a) auf ber Strafe von Dillenburg über Ragenfurth und Braunfels nach Weilburg zc. und umgekehrt:
- b) auf der Strafe von Lahnstein über horchheim und Aremberg in die Bergoglich Raffauischen Lande.

In dem Fall zu a. wird die Ausgleichungsstener bei dem Eingangsamte in Preußen deponirt oder sichersgestellt, darüber dem Waarenführer ein Durchfuhrschein, worin zugleich die Transportfrist bestimmt ist, ertheilt, und die Waare selbst unter Verschluß genommen. Bei dem Ausgang aus Preußen wird dieser auf dem Durchschuhrschein vermerkt, gegen dessen Rückgabe an das Ausstellungsamt dort die Bürgschaft gelöscht oder das Depositum restituirt wird. Wenn 14 Tage nach abgelausener Transportfrist der Durchsuhrschein an die Absertigungsstelle nicht zurücksommt, werden die Gefälle desinitiv eingezogen.

Auf der Strafe zu b. findet dasselbe Berfahren mit ber Modisifation Statt, daß die Eins resp. Ausgangssubfertigung statt bei einem Preußischen Amt, bei dem Herzoglich Rassauischen Zollamt zu Riederlahnstein erstheilt wird.

V. Berfenbungen von Wein, Araubenmost, Aaback und Branntwein aus Nassau und Frankfurt burch Preußen und Kurheffen nach Bapern.

#### §. 10.

Dieselbe fann ftattfinden :

a) auf der Strafe vom Rhein über Binger = Brude und Creugnach mit dem Ausgange über Munfter am Stein, b) auf ber Strafe von Frankfurt über Mainkur mit bem Ausgang nach Wertheim ober Neuwirthshaus.

In beiben Fallen findet bas für Berfendungen von Raffau burch Preußen nach Raffau bemertte Berfahren ftatt.

Die Eingangs-Abfertigung erfolgt bei bem Eintritte nach Preußen bei einer ber am Rhein gelegenen Einzgangsflellen, bei bem Eintritt in Aurhessen in Mainstur; bie Ausgangs-Abfertigung geschieht in Munster am Stein und Wertheim ober Reuwirthshaus.

VI. Bersenbungen von Wein, Araubenmost, Taback und Branntswein aus Rassausschem ober Franksurtischem Gebiet, mit Berrührung von Preußen ober Kurhessen, nach dem Großherzogsthum Dessen.

#### S. 11.

In diesem Fall muß eine ordnungsmäßige Detlaration ber Gegenstände ber Bersendung bei einer der im S. I. genannten Anmeldestellen stattfinden. Diese ertheilt daraufhin weitere Abfertigung mittelst Durchfuhrschein über eine gegen das Großherzogthum heffen bestehende Anmeldestelle auf die Großh. hessische Steuerstelle im Bestimmungsorte.

Der Wieberausgang aus Preußen ober Kurhessen wird als vollzogen und die Burgschaft wird als erlosichen angenommen, nachdem ber richtige Eingang im Großherzogthum heffen durch die betreffende Steuersstelle dieses kandes bescheinigt senn wird.

VII. Berfendungen von Bein, Traubenmost, Taback und Brannts wein aus dem Großherzogthum heffen mit Berührung von Preußen ober Kurheffen nach bem Naffauischen ober Frankfurtischen Gebiete.

#### S. 12.

In Fallen ber Berfendungen diefer Urt ertheilt bie

betreffende Grenzortseinnehmerei im Großherzogthum Hessen einen Aussuhrschein und dirigirt mittelst desselben den Transport über die gegen das Großherzogthum Hessen bestehende Königlich Preußische oder Kurfürstlich Hessische Anneldestelle auf die gegen Nassau oder Franksfurt errichtete Königlich Preußische oder Kurfürstlich Hessische Anmeldestelle.

Die Königlich Preußische oder Aurfürstlich hessische Unmeldestelle, welche zuerst berührt wird, visirt ben Ausfuhrschein, und jene, über welche der Ausgang stattsindet, fügt dem Aussuhrschein die Ausgangsbescheinis gung bei, welche von der Gr. hessischen Steuerstelle des Eingangsorts eben so betrachtet wird, als wenn sie von einer Gr. hessischen Steuerstelle ertheilt worden wäre.

VIII. Bersenbungen von Wein, Traubenmost, Taback und Branntwein aus Preußen, Kurhessen, Sachsen und Thüringen nach Preußen 2c. mit Berührung des Nassausschen ober Frankfurtischen Gebiets.

#### §. 13.

Bei der Steuerstelle des Versendungsorts in Preusen ic. wird ein Deklarationsschein ertheilt und der Berschluß angelegt. Einer Ausgangsabsertigung bedarf es nicht. Auf den Grund des Deklarationsscheins sindet die Wiedereingangsabsertigung bei den in §. 1. benannten Eingangsämtern Statt.

IX. Begleitscheinabfertigungen von Seiten ber Steuerstellen in Naffau und Frankfurt über ausgleichungssteuerpflichtige Beine, Traubenmoft, Taback und Branntwein im Allgemeinen.

#### S. 14.

Bur möglichsten Erleichterung bes größeren Berfehre

mit ausgleichungsabgabepflichtigen Gegenständen sind außer den Hauptämtern in Nassau und Frankfurt auch die Nassausschanken Nemter zu Biebrich, Rüdesheim, St. Goarshausen, Niederlahnstein, Dietz, Limburg, Hachenburg, Dillenburg und Wiesbaden ermächtigt, über ausgleichungspflichtige Weine, Traubenmost, Taback und Branntwein sowohl zum Eingange nach den betreffenden Bereinsstaaten als auch zum Durchgang durch dieselben nach dem Auslande (S. 7.), Begleitscheine auf die zur Begleitscheinerledigung befugten Uemter zu ertheilen, und zwar auf Hauptämter mit Niederlagerecht und Hauptzollämter Begleitschein I., und in den andern Fällen Begleitschein II.

In biesen Fallen findet alsdaun bei den Anmeldesstellen an der Grenze gegen Rassau eine Steuererhebung nicht, und die Revision des Transports nur in so weit Statt, als es zur Ueberzeugung von der Identität der Ladung erforderlich ist.

X. Verfendungen von Bier aus Naffau nach den übrigen Vereinsftaaten.

# §. 15.

Bei Bersenbungen von Bier aus bem herzogthum Raffau nach anderen Bereinsstaaten werden die Steuerstellen der angrenzenden Bereinsstaaten, und zwar jedesmal diejenigen, über welche die Bersendung stattsindet, die Ausgleichungsabgabe erheben, oder, insofern die Steuereinrichtung des Landes es mit sich bringt, sicher stellen lassen, und zwar in dem Sate, der vertragsmäßig im Berhältnis von Rassau zu dem betreffenden Grenzstaate bestimmt ist. Bei dem weiteren Transpor

durch die an Nassau grenzenden Vereinsstaaten nach andern Bereinsstaaten wird in letterm das Nassaussche Bier als aus dem an Nassau grenzenden Vereinsstaat, welchen der Transport berührt, abstammend angeschen und behandelt.

Eine Ausnahme tritt in Anfehung ber Berfendungen von Bier aus Naffau nach Rheinbaiern ein.

Bei diesen findet eine Abfertigung für den Durchsgang durch die Lander, welche der Transport berührt, nach den für die übrigen ausgleichungsabgabepflichtigen Gegenstände angenommenen Regeln ohne Erhebung einer Abgabe Statt.

XI. Bersendungen von Wein, Obstwein und Branntwein aus bem herzogthum Nassau und ber freien Stadt Frankfurt nach bem Großhetzogthum Bessen.

### §. 16.

Wein, Obstwein und Branntwein konnen aus bem Berzogthum Naffau und bem Gebiete ber freien Stadt Frankfurt über bie Steuerstellen in folgenden Orten nach bem Großherzogthum heffen übergehen.

- 1) Bingen.
- 2) Freiweinheim.
- 3) Budenheim.
- 4) Maing.
- 5) Caftell.
- 6) Roftheim.
- 7) Ruffelsheim,
- 8) Relsterbady.
- 9) Reu = Ifenburg.
  - 10) Offenbach.
    - 11) Bilbel.

- 12) Dbereschbach.
- 13) Dberrofbach.
- 14) Bugbach.
- 15) Bifchoffen.
- 16) Simmersbach.
- 17) Robelheim.

### .s. 17.

Bei der Ankunft an der Steuerstelle des Grenzorts im Großherzogthum hessen (Grenzortseinnehmerei), muß der Gegenstand der Bersendung nach Art und Menge deklarirt und hieraushin von der Grenzortseinnehmerei ein Absuhrschein ertheilt werden, wodurch die gesetliche Abgabe (Trankseuer und Zapfgebühr von Bein, Tranksteuer von Branntwein und Obstwein) der Ortseinnehmerei des Bestimmungsorts zur Erhebung überwiesem wird.

# §. 18.

Bei Verfendungen aus der freien Stadt Frankfurt ift zur Erleichterung des Verfehrs der Gegenstand dem bortigen Sauptsteueramt anzumelden, welches hieraushin einen Abfuhrschein unter Bemerkung des Orts, über welchen der Eingang stattsinden soll, Namens der betreffenden Großt. Dessissen, Grenzortseinnehmerei ertheilt.

P. C. A. S. S. S. S. S. A. THE

Bei Berfendungen auf Abfuhrscheine von Frankfurt, oder aus einem Theil des Großherzogthums Heffen nacht dem Andern über den Heiligenstock, findet die Bestimmung in §. 5. Anwendung.

ł

XII. Berfenbungen von Wein, Obstwein und Branntwein aus Frankfurt ober Naffau burch bas Großherzogthum Gessen nach Baiern, Baben und Würtemberg, ober burch biese Lanber nach bem Auslande.

### S. 20.

In biefen Fällen findet bei der Ortseinnehmerei, über welche der Gegenstand der Versendung in das Großherzogthum hessen eintritt, die Ertheilung eines Aussuhrscheins Statt, durch welche der Transport auf die betreffende Grenzortseinnehmerei gegen Baiern, Baden oder Würtemberg zum Ausgang birigirt wird.

### S. 21.

Bei Bersendungen solcher Art aus Franksurt wird von dem dortigen Hauptsteueramt der Aussuhrschein Namens der betreffenden Großt. Hessischen Grenzortseinnehmerei ertheilt.

XIII. Berfendungen von Bein Rhein = und Main marts aus Baben, Baiern und Burtemberg burch bas Großherzogthum Deffen nach Frankfurt.

### . 22.

Bei solchen Versendungen wird ber Aussuhrschein, welcher ber vorllegenden Bestimmung zufolge die bestreffende gemeinschaftliche Anmelvestelle auf ber Valerische heistschen und Badisch-hesisschen Grenze auszustellen hat, auf das hauptsteueramt Frankfurt ertheitt. Das Hauptsteueramt frankfurt ertheitt. Das Hauptsteueramt frankfurt ertheitt. Das Hauptsteueramt frankfurt fügt dem Aussuhrschein eine Einsgangsbescheinigung bei, welche bei der Großherzoglich hessischen Steuerbehörde die Stelle der Ausgantssbesicheinigung vertritt.

(Publicirt ben 25. Mary 1836.)

<u>La soo rees madri</u>

# Bekanntmachung,

ben

Umfang des deutschen Zoll-Bereins betreffenb.

In Auftrag Sohen Senats wird hiermit befannt gemacht:

I. Der Zolls und Hanbels Berein umfaßt zugleich biejenigen Staaten, welche schon früher entweder mit ihrem ganzen Gebiete oder mit einem Theil desselben dem Zolls und Handels Systeme eines oder des andes ren der jetigen Bereinsstaaten beigetreten sind, unter Berücksichtigung ihrer auf den Beitrittsverträgen berushenden besonderen Berhältnisse zu den Staaten, mit welchen sie jene, sciner Zeit durch die resp. Geses Sammlungen öffentlich bekannt gemachten Berträge abs geschlossen haben.

Die hierher gehörigen Staaten finb:

1) Lippe, vermöge feines Bertrages mit Preugen vom 9/17 Juni 1826, in Beziehung auf Die vom Preußischen Gebiete umgebenen Fürstlichen Landestheile Lipperobe, Kappel und Grevenhagen;

- 2) Medlenburg. Schwerin, vermöge feines Bertrages mit Preußen vom 2. December 1826, in Beziehung auf feine von Preußen umschloffenen Gebietstheile Rosow, Neteband und Schönberg;
- 3) Anhalt=Deffau, vermöge feiner Berträge mit Preußen, wegen ber herzoglichen Uemter Sandersleben und Großalsleben, vom 10. Mari 1827;
- 4) Anhalt-Rothen und Anhalt-Deffau, vermöge ihres Bertrages mit Preugen vom 17. Inli 1828, betreffend die Bollund Berkehrs-Berhältniffe zwischen ben beiberseitigen gandern;
- 5) Unhalt-Rothen, vermöge feines Bertrages mit Preußen vom 17. Juli 1828, wegen ber hohen Graffchaft Warmeborff;
- 6) heffen-homburg, vermöge feines Bertrages mit Preußen vom 31. December 1829, in Beziehung auf das Oberant Meisenheim, und der in Gemäßheit desselben Bertrags unter dem 20. Februar 1835 weiter mit dem Großherzogthume hessen getroffenen Uebereinkunft wegen des Amtes homburg;
- 7) Dibenburg, vermöge feines Bertrages mit Preußen vom 24. Juli 1830, in Beziehung auf bas Fürstenthum Birkenfelb.
- 8) Sachsen Weimar und Eisenach, vermöge seines Bertrages mit Baiern und Burtemberg vom 25. Januar 1831, in Beziehung auf bas Borbers gericht Oftheim;

- 9) Balbed und Pyrmont, vermöge feines Bertrages mit Preußen vom 16. April 1831, in Beziehung auf das Fürstenthum Balbed;
- 10) Anhalt.Bernburg, vermöge feines Bertrages mit Preußen vom 17. Mai 1831, betreffend bie Erneuerung ber Bertrage wegen Anschluß ber versichiebenen Anhalt.Bernburgischen Landestheile an bas Preußische inbirecte Steuer. System;
- 11) Sachfen-Coburg-Gotha, vermöge feines Bertrages mit Baiern und Würtemberg vom 14. Juni 1831, in Beziehung auf bas Amt Königsberg;
- 12) Schwarzburg = Rubolstabt, vermöge seines Bertrages mit Preußen vom 25. Mai 1833, in Beziehung auf seine von Preußen umschlossenen Landestheile;
- 13) Sachsen-Weimar und Eisenach, vermöge feis nes Vertrages mit Preußen vom 30. Mai 1833, in Beziehung auf die Aemter Alftebt und Oldisleben;
- 14) Schwarzburg. Son der shaufen, vermöge feis nes Bertrages mit Preußen vom 8. Juni 1833, in Beziehung auf die in dem Preußischen Gebiete eins geschlossenen Theile des Fürstenthums;
- 15) Sachsen Coburg Botha, vermöge feines Berstrages mit Preußen vom 26. Juni 1833, in Besgiehung auf bas Amt Bolfenroba;
- 16) hohenzollern. Sigmaringen, vermöge feines Bertrages mit Würtemberg vom 11. März 1834;
- 17) Sobengollern-Sechingen, vermögefeines Bertrages mit Burtemberg vom 11. Marg 1834.

II. Bon bem Boll- und Handels-Berein find bagegen folgende Landestheile ber Bereinsstaaten ausgeschloffen:

### A. in bem Ronigreiche Preußen:

- 1) bas Furstenthum Reufchatel;
- 2) das zwischen dem Fürstenthum Lippe und ber Grafschaft Pormont eingeschlossene Umt Lügbe;
- 3) ber fogenannte Wolfsburger Werber mit ben Dorfern Wolfsburg, Sehlingen und Seglingen im Braunschweigischen Kreisgericht Borsfelb;
- 4) die Stadt Benneckenstein, ebenfalls im Brauns schweigischen Gebiete eingeschlossen;
- 5) Zettemin und Rothnanshagen im Großherzogs thum Medlenburg Schwerin.
- B. Im Rurfürstenthum Seffen: Die Grafschaft Schaumburg.
- C. Im Großherzogthum Baben:
  - 1) ber vom Canton Schaffhausen völlig umschlof= fene Ort Bufingen;
  - 2) bie im Bobenfee liegende Infel Reichenau;
  - 3) die Vorstadt Kreuglingen, nebst dem sogenanns ten Paradies zu Conftanz.

Diefe, ihrer Lage wegen vom Zollverband ausgesschloffenen Landestheile genießen beim Berkehr mit den zum Berein gehörenden Landen vertragsmäßig nachsteshende Erleichterungen:

A. Aus bem Fürstenthum Reufchatel fonnen, unter besonders vorgeschriebenen Controlen, folgende Begenstände gegen ermäßigte Zolle eingeführt werden:

- 1) Baumwollene Drudwaaren gegen zwei Fünftel bes tarifmäßigen Eingangezolls, mit ber Beschränkung auf 1272 Zollcentner per Jahr;
- 2) Uhren, Uhrenbestandtheile und Uhrmacherhandwerkszeuge gegen die Hälfte bes tarifmäßigen Eingangszolls, vorerst ohne Bestimmung eines Maximums der Einfuhr;
- 3) Mouffirende Reufchateler Weine gegen zwei Fünftel bes tarifmäßigen Eingangszolls, mit ber Beschräntung auf 40,000 Flaschen per Sahr.

Die Anwendung ber ermäßigten Bolle findet unter nachstehenden Bebingungen Statt:

- a) Die Baumwoll-Drudwaaren muffen, neben weiteren, vor ber Bersendung von Neufchatel zu beobachtenden Förmlichkeiten, mit Neufchateler Bersichluß und Ursprungszeugniß versehen seyn und über bas Königlich Baierische Hauptzollamt Linsbau, ober über bas Großherzoglich Babische Hauptzzollamt bei Schusterinsel ins Bereinsgebiet einsgehen.
- b) Sebes hiernach eingehende Waaren-Quantum wird gleichgültig, ob die Eingangs-Berzollung schon an der Grenze eintritt oder Begleitschein-Abfertigung stattsindet vom Eingangsamte als Einsuhr zum ermäßigten Zolle in besondere Register vorgemerkt.

Ist die also vorgemerkte Waare mit Begleitsschein abgefertigt und in der Folge vom inlandisschen Bestimmungsorte wieder ins Ausland versens det worden, so wird dieselbe auf eine vom betrefsfendem Hauptamte im Innern an das Hauptzolls

29 3

amt Lindau zu erlaffende Rotification von bem vorgemerkten Baarenquantum wieder abgeschrieben.

c) In Berücksichtigung bes Umstands, daß von ben auf Begleitschein eingehenden Waaren ein Theil im Bereinsgebiet langere Zeit liegen kann, bevor er seine Bestimmung zum definitiven Eingang oder Aussuhr nach dem Aussande erhält, ist hier zus lässig erklärt, in jedem Jahr ein Viertel des Averssionals Quantums des folgenden Jahres im Vorsaus in das Bereinsgebiet einzubringen.

Sollte sich ergeben, daß die im Berein unversollt lagernde Waaren Duantität in der Regel mehr oder weniger als ein Viertel des Jahresquantums beträgt, so wird das Quantum, welches im Boraus eingeführt werden darf, anderweit festgeseht werden.

d) Die Hauptämter Lindau und bei Schusterinsel theis len sich aus den über die Vormerfungen zu halstenden Registern von 8 zu 8 Tagen summarische Nachweisungen mit. Beträgt in Folge dieser Nachsweisungen die im Laufe des Jahres nach Lit. b. noch vorgemerkte Waarenmenge ein Biertel über das Averstonalquantum, also 1590 Centner netto, so darf für den Rest des Jahres nur in so weit noch eine Einfuhr zu ermäßigtem Zolle stattsinden, als sich der vorgemerkte Betrag durch später einstretende Abschreibungen mindert.

Ronnen hiernach weiter feine Betrage zu ers mäßigtem Bolle zugelaffen werben, fo wird bieß auf ben Begleitscheinen ber spaterhin mit Urfprungs= zeugnissen ankommenden Baaren ausbrücklich bemerkt.

e) Mit bem Ablaufe bes Jahres werben bie Registet beiber Eingangsamter abgeschlossen.

Was in Folge biefes Abschlusses über ben Betrag von 1272 Centner als begünstigte Ginfuhr zugelassen worben, wird im Register bes nachsten Jahres als neue Einfuhr eingetragen.

- f) Die mit Begünstigungs Unspruch zur Einfuhr tommenden Uhren und Uhrmacherarbeiten muffen bei dem haupt - Zollamte Schusterinsel und mit Ursprungszeugnissen eingeführt werden.
- g) Die Einfuhr bes gegen 2/5 bes tarifmäßigen Eingangszolls einzulassenben mouffirenben Weins barf bei ben Hauptzollämtern Lindau, Friedrichshafen und bei Schusterinfel stattfinden, jedoch nur gegen Passe ber betreffenden Königlich Preußischen Behörben, die nie für mehr als den Betrag von 40,000 Flaschen jährlich werden ausgestellt werden.
- B. Aus den andern preußischen Landestheis len, welche nicht zum Zollverbande gehören, werden überall nur rohe Erzengnisse der Natur und des ges wöhnlichsten Kunstfleißes, unter angemessener Controle, frei in das geschlossene Land eingeführt.
- C. Aus ber Kurfürstlich = hessischen Grafich aft Schaumburg ift, ebenfalls unter angemessenne Constrolvorschriften, die zollfreie Einfuhr ber baselbst geswonnenen roben Erzeugnisse des Bobens und der Riebs zucht, so wie der daselbst blos aus bort erzeugten Stoffen gesertigter Waaren gestattet.

D. Für bas vom Zollverband ausgeschlossene Großherzogl. Babische Ort Büsingen und bie Insel Reichenau ist bei ihrem Berkehr mit bem übrigen Großherzogthume bie steuerfreie Einsuhr ihrer Urproducte, unter
sichernden Controle - Maßregeln, vereinbart.

Frantfurt, ben 21. Marg 1836.

Stadt=Canzlei.

(Publicirt ben 31. Marg 1836.)

# Bekanntmachung,

bie

Legitimationsscheine für reisende Gewerbtreibende, Handelsleute, Fabrik-Inhaber und Fabrikanten betreffend.

In Auftrag Hohen Senats wird hiermit bekannt gemacht:

Da in den Bereinsstaaten die nicht einheimischen Gewerbtreibenden, Handelsleute, Fabrikinhaber und Kabrikanten nur auf den Grund von Legitimationsscheinen, womit sie sich als Reisende einer vereinsländischen Fabrik oder eines solchen Handlungshauses ausweisen, von der sonst üblichen Tare frei bleiben, so haben sich die hiest gen Gewerbtreibenden, Handelsleute, Fabrikinhaber und Fabrikanten mit einem Legitimationsschein von Hochlöbl. Polizei-Amt zu versehen.

Frankfurt, ben 21. Marg 1836.

Stadt=Canglei.

(Publicirt im Umteblatt vom 29. Marg 1836.)

. . . .

Digitized by Geogle

# Bekanntmachung,

bie

Zollfreiheit von Mustern und Musterkarten, welche Sandelsreisende mit sich führen,

betreffenb.

Bur naheren Bestimmung ber ersten Abtheilung bes Carife Nr. 17 wird hiermit in Auftrag Hohen Senats bekannt gemacht:

Hinsichtlich ber Zollfreiheit von Mustern und Musterkarten, welche Handelsreisende mit sich führen, wird diese Zollfreiheit nur dann eine unbedingte Anwendung sinden, wenn die Muster in Abschnitten bestehen, welche zu keinem andern Gebrauche dienen; dagegen aber Muster, welche aus Stücken bestehen, wovon jedes für sich als verkäusliche Waare betrachtet werden kann, nur dann frei eingehen sollen, wenn sie aus dem Bereinsgebiet abstammen und auf den Grund eigends ausgefertigter Pässe über Waaren-Muster für Reisende inländischer Fabrifen und Handelshäuser aus- und wieder zurüczgeführt werden.

hiernach haben hiesige handelsreisenbe, welche mit Mustern der zweiten Urt in das nicht vereinte Ausland sich begeben, zum Behuf der zollfreien Wiedereinfuhr sich mit Passen zu versehen.

Frankfurt, ben 21. Marg 1836.

Stadt=Canglei.

(Publicirt im Umteblatt vom 29. Marg 1836.)

# Befanntmachung,

bie

gegenseitige Aufhebung der Rhein= u. Mainzölle betreffend.

Sn Auftrag Sohen Senats wird andurch folgendes bekannt gemacht:

In Gemäßheit bes Art. 12 bes 3oll = und handelsvertrags vom 2. Januar I. J., worin die Absicht ausgesprochen worden, unverzüglich in Unterhandlungen zu
treten, um zu einer Bereinbarung zu gelangen, in Folge
beren die Ein =, Aus = und Durchfuhr ber Erzeugnisse
ber sämmtlichen Bereinslande auf dem Rhein und bessen Rebenflüssen in den Schiffahrts = Abgaden, mit stetem
Borbehalt der Recognitionsgebühren, wo nicht ganz befreit, doch möglichst erleichtert werden soll, ist von Seiten hiesiger Stadt mit den Königreichen Preußen und
Bayern die nachstehende Bereinbarung getroffen worden:

1) Die in Hafenplagen bes Königlich Preußischen und Königlich Baierischen Gebiets im freien Berkehr verladenen Guter sind, sofern sie nicht notorisch zu ben außerdeutschen gehören, von bem Mainzolle, welcher in der freien Stadt Frankfurt jest erhoben wird, vom 1. April b. J. an, befreit.

Auf den Fall, daß für den Mainstrom eine Recognitionsgebuhr eingeführt werden follte, bleibt dieselbe ber freien Stadt Frankfurt vorbehalten.

- 2) Eine gleiche Befreiung genießen die in Frankfurt im freien Verkehr verladenen Güter, sofern sie nicht notorisch zu den außerdeutschen gehören, in den Königlich Preußischen Zöllen an dem Rhein und an der Mosel.
- 3) Die Recognitionsgebühr ist in bieser Befreiung nicht einbegriffen, welche in der Art zusammengelegt worden, daß sie am Rheine jedesmal für die ganze Preußische Strecke dieses Flusses zur Hälfte zu Coblenz respective Emmerich und für die Mosel, für die ganze Preußische Länge derselben, voll zu Coblenz oder Trier erhoben wird.
- 4) Die Baierischen Rheinzölle, mit Ausnahme der Recognitionsgebühr, und die Baierischen Mainzölle mit Borbehalt einer noch für die Folge zu reguslirenden Recognitionsgebühr, für alle aus dem freien Berkehr von Frankfurt herrührenden und nicht in die Cathegorie der notorisch außerdeutsichen Erzeugnisse gehörigen Waaren, welche von hier verschifft werden, sind vom 1. April d. J. ganzlich erlassen.

Frankfurt, ben 31. Marg 1836.

Stadt=Canglei.

<sup>(</sup>Publicirt im Umteblatt vom 2. April 1836.)

# Bekanntmachung,

hie

Bergleichung der Längen-, Hohl- und Körpermaße der verschiedenen Staaten des Zollvereins

betreffenb.

In Bezug auf bie in ber fünften Abtheilung bes Bolls Tarifs enthaltene Bergleichung ber Zollgewichte wird hierburch bie

Bergleichung ber Längens, Hohls und Körpers Maße ber verschiedenen in ein Zollspstem vereinten deuts schen Staaten

in Folge Auftrage Sohen Senates befannt gemacht.

Frankfurt, ben 1. Juni 1836.

Stadt=Canglei.

# A. Cangenmafse.

|                                    |                    |                                              |                               |             |                                                           |                            | -              |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| а) Вив.                            | Parifer<br>Linien. | Frankfurt. Werklichuh Frankfurt<br>Werkichul | Ein<br>Frankfurt.<br>Werffcuh | Fúr<br>Gebr | Fûr den gewôhnlichen<br>Gebrauch find gleichs<br>zufehen: | vôhnlic<br>ind gle<br>sen: | hen<br>ich=    |
| Afrankfurt Merkidub — 123ell       | 1 126.16           | 1.0000                                       | ift gleich:                   | Suß.        | Frft.<br>Werf:<br>(dul).                                  | Boll.                      | Frft.<br>30ll. |
| •                                  | 1 139,13           | 1,1028                                       | 2906'0                        | 33          | 43                                                        |                            |                |
| Sachgen Leipziger Fuß = 12 "       | 1 125,23           | 9266'0                                       | 1,0074                        | 140         | 139                                                       | 11                         | g              |
| Dreedener guß = 12 "               | 1 125,56           | 0,9952                                       | 1,0047                        | 210         | 209                                                       | uəlş                       | juj            |
| Batern guß=12 "                    | 1 129,38           | 1,0255                                       | 1526'0                        | 79          | 8                                                         | isl                        | Įų4            |
| Rheinbafern guß (1/3 Meter) = 12 " | 1 147,765          | 1,1712                                       | 0,8538                        | 181         | 212                                                       | B <sub>u</sub>             | rol            |
| Aturhessen                         | 1 127,53           | 1,0108                                       | 0,9892                        | 8           | 91                                                        | 1                          | ś              |
|                                    | 1 127,36           | 1,0095                                       | 0,9905                        | 105         | 106                                                       |                            |                |
| Acklürtemberg Fuß == 10 "          | 1 127,00           | 1,0066                                       | 0,9933                        | 140         | 141                                                       | 19                         | R              |
| Baden                              | 1 132,98           | 1,0540                                       | 0,9487                        | 37          | 66                                                        | 35                         | 44             |
| Grossh. Wessen Fuß == 10 ,,        | 1 110,824          | 0,8784                                       | 1,1384                        | 74          | 65                                                        | 21                         | 33             |

# A. Kängenmafse.

| b) Elle.          | Parifer<br>Linien. | Frankfurt.<br>Ellen. | Eine<br>Frankfurt.<br>Elle ist | Für den gewöhnlichen<br>Gebrauch find gleich-<br>zuseben: | Für ben gewöhnlichen<br>Gebrauch sind gleich-<br>zusen: |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frankfurt         | 242.62             | 1,000                | gleich:                        | Ellen.                                                    | Frankfurter<br>Çllen.                                   |
| Preussen          | 295,65             | 1,2185               | 0,8206                         | 87                                                        | 106                                                     |
| Fachben, Leipzig  | 250,46             | 1,0323               | 9896'0                         | 30                                                        | 31                                                      |
| Dresben           | 251,13             | 1,0350               | 1996'0                         | 22                                                        | 59                                                      |
| Batern            | 369,27             | 1,5220               | 0,6570                         | 40                                                        | 61                                                      |
| Rheinbaiern, anne | 531,95             | 2,1925               | 0,4560                         | 36                                                        | 7.0                                                     |
| Adlürtemberg :    | 272,28             | 1,1222               | 0,8910                         | 41                                                        | 46                                                      |
| Rurhessen         | 252,85             | 1,0421               | 0,9595                         | 95                                                        | 86                                                      |
| Baden             | 265,98             | 1,0962               | 0,9121                         | 25                                                        | 22                                                      |
| Grossy. Wessen    | 265,98             | 1,0962               | 0,9121                         | 33                                                        | 22                                                      |
| Nassau.           | 246,25             | 1,0149               | 0,9848                         | 29                                                        | <b>8</b> 8.                                             |

B. Körpermafse.
a) Flüfsfeitsmaße.

| Dhm, Eimer, Hettoliter.              | Parifer<br>Kubitzoll. | Frankfurt.<br>Ohm. | Eine<br>Frankfurt.<br>Ohm ist | Für den gewöhr<br>Gebrauch find<br>Zufehen : | Fûr den gewôhnliden<br>Gebrauch find gleich=<br>zusehen : |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Frankfurt Ohm=80 Aichmans            | 7230                  | 1,0000             | gleiď):                       |                                              | Franfurter<br>Ohm.                                        |
| Preugsen Eimer=2Anter=60 Duart       | 3463                  | 0,4789             | 2,0877                        | 611                                          | 57                                                        |
| Sachben Eimer = 72 Dresbner Kannen 1 | 3300                  | 0,4701             | 2,1270                        | 251                                          | 118                                                       |
| Batern                               | 3449                  | 0,4770             | 2,0962                        | 392                                          | 187                                                       |
| Atheinbatern heftoliter              | 5041                  | 0,6972             | 1,4342                        | 578                                          | 403                                                       |
| Wirtemberg Eimer = 160 hellaichmaas  | 14817                 | 2,0493             | 0,4879                        | 19                                           | 125                                                       |
| Aurhessen Ohm == 80 Maas             | 7862                  | 1,0873             | 9616'0                        | প্ত                                          | 33                                                        |
| Baden Ohm=100 Maas                   | 7562                  | 1,0459             | 0,9530                        | 28                                           | 91                                                        |
| Erossh. Wessen Ohn == 80 Maas        | 9908                  | 1,1156             | 6968'0                        | 147                                          | 164                                                       |
| Nassau Ohn == 80 Mags                | 6834                  | 0,9452             | 1,0579                        | 23                                           | 89                                                        |

B. Körpermafse. a) Fülssgeitsmaße.

| Maas, Duart, Kanne, Liter. | n a | rt, | £ . | anı | ne, | Liter.  |   | Parifer<br>Kubikzoll. | Frankfurt.<br>Maas. | Eine<br>Frankfurt.<br>Maas ist | Fûr ben ge<br>Gebrauch<br>Lufe | Fûr ben gewdhnlichen<br>Gebrauch find gleich-<br>zulehen. |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Frankfurt .                |     | •   | •   | •   |     | Nichmaß | н | 90,38                 | 1,0000              | gleiď:                         |                                | Frankfurter<br>Maas.                                      |
| Preussen .                 | •   | ٠   | •   | •   | •   | Duart.  | - | 57,72                 | 0,6386              | 1,5658                         | 98                             | R                                                         |
| Sachsen                    |     | •   | •   | •   | •   | . Ranne | = | 47,21                 | 0,5223              | 1,9144                         | 44                             | প্ত                                                       |
| Balern                     | •   | •   | •   | •   |     | . Maas  | - | 53,89                 | 0,5962              | 1,6771                         | 47                             | 88                                                        |
| Kheinbaiern .              | •   | ٠   | •   | •   | •   | . Mass  | _ | 50,41                 | 0,5577              | 1,7928                         | 52                             | 53                                                        |
| adlürtemberg.              |     | ٠   | •   |     | •   | . Maas  | - | 92,60                 | 1,0246              | 09260                          | 118                            | 121                                                       |
| Aurhessen                  | •   | •   | •.  |     | •   | . Maas  | _ | 98,28                 | 1,0874              | 9616'0                         | 08                             | 28                                                        |
| Baden                      | •   | ٠   | •   | •   | •   | . Maas  | Т | 19'92                 | 0,8365              | 1,1953                         | 257                            | 215                                                       |
| Erossh. Wessen             | 112 | •   | •   | •   | •   | . Maas  | = | 100,82                | 1,1155              | 0,8964                         | 43                             | 48                                                        |
| Nassau                     | ٠   | •   | ٠   | •   |     | . Maas  | - | 85,43                 | 0,9452              | 1,0579                         | 37                             | 용                                                         |

B. Körpermafse.

| Malter, Scheffel, hettoliter.            | Parifer<br>Kubikzoll. | Parifer Frankfurt.<br>Kubikzoll. Malter. | Ein<br>Frankfurt. | 1   | Für ben gewöhnlichen<br>Gebrauch find gleich=<br>zusen: |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| Frankt. Malt 4 Simmern 16 Gechter        | 5784                  | 1,0000                                   | Mealrer th        | 8   | Frankflurter<br>Mafter.                                 |
| Preussen Scheffel=16 Meten               | 1 2770                | 0,4789                                   | 2,0880            | 7.1 | 34                                                      |
| Sache. Dreed. Cheffel 40uart=16Megen     | 1 5238                | 0,9056                                   | 1,1042            | 586 | 259                                                     |
| Batern                                   | 11209                 | 1,9379                                   | 0919'0            | 129 | 250                                                     |
| Rheinbaiern. hettoliter=4 Biernfel = 8   |                       |                                          | 9                 |     |                                                         |
| Simmer = 32 Bierling                     | 1 5041                | 0,8715                                   | 1,1473            | 206 | 441                                                     |
| adlürtemb. Scheffel=8Simri=32 Bierling   | 8934                  | 1,5446                                   | 0,6474            | 112 | 173                                                     |
| Murhess. Biertel -2 Cheffel -16 Megen    | 8103                  | 1,4009                                   | 0,7138            | 212 | 262                                                     |
| Baben. Malter = 10 Gefter == 100 Maslein | 1 7562                | 1,3073                                   | 0,7648            | 257 | 336                                                     |
| Gry. Wess. Malter-4 Simmer-16Rump        | 1 6453                | 1,1156                                   | 0,8963            | 147 | 164                                                     |
| Naggau. Malter = 4 Biernfel = 16 Rump    | 1 5498                | 0,9505                                   | 1,0520            | 182 | 173                                                     |

(Publicirt ben 13. Juni 1836).

# Bekanntmachung,

bas

Reglement für den Packhof bei dem hiesigen Saupt-Steuer = Umte

betreffenb.

Sn Auftrag hohen Senats und in Folge des §. 65 ber Zoll-Ordnung werden nachstehend die Bedingungen für die Benuthung des Packhoflagers und die besondern Borschriften über die Abfertigung der zur Niederlage gelangenden und von derselben zu entnehmenden Waaren bekannt gemacht.

Frankfurt, ben 8. August 1836.

Stadt=Canglei.

# Reglement

für

den Packhof bei dem Haupt = Steuer = Umte zu Frankfurt am Main.

## I. Allgemeine Bestimmungen.

S. 1.

Allein die Behandlung und Abfertigung der zur öffentlichen Niederlage (Zoll-Ordnung S. 57) gelangenden Waaren, bis zu beren Wiederverabfolgung aus derfelben, ist Gegenstand dieses Reglements.

### §. 2.

Die Behandlung und Abfertigung eingegangener Waaren auf dem Expeditions und Revisionshofe, die unmittelbar zur Bersteuerung, zum Durchgange oder zur weitern Bersendung nach einer andern Pachosossand oder zur Bersteuerung bei einem Zous oder Steuersamt ohne Niederlage angemeldet werden, oder der zur Niederlage bestimmten bis zu dem Zeitpunkte, wo die Anmeldung zu derselben erfolgt und angenommen worden ist, sind nicht Gegenstand des Pachoss-Reglements, sondern bleis ben den allgemeinen, für die, vom Auslande eingehenden Waaren, und den, von der Zous-Direction vorzuschreis benden besonderen Anordnungen vorbehalten.

### S. 3.

Wer auf ben Grund bes Niederlagerechts (301= Ordnung S. 58), bei dem Haupt-Steuer-Amte eine Absfertigung begehrt, unterwirft sich dadurch den Anord-nungen bieses Reglements.

### S. 4.

Auch auswärtige Raufleute und Spediteurs können Waaren zur Niederlage bringen laffen, fie muffen aber einen Raufmann oder Spediteur zu Frankfurt bevollsmächtigen, an den sich das haupts Steuers unt in allen Källen, namentlich hinsichts der Erhaltung und Beaufssichtigung der Waaren, wenden und halten kann.

### S. 5.

Für den Fall, daß der bezeichnete Empfänger einer Waare nicht auszumitteln ware oder deren Annahme verweigern sollte, muß der Frachtführer, der die Waare niederlegen zu können wünscht, sich deßhalb an einen hiesigen Kaufmann oder Spediteur wenden, auf dessen Anmelsdung und Conto die Aufnahme der Waare in die Riesderlage erfolgt.

# II. Belche Baaren zur Riederlage gelangen fonnen.

### §. 6.

Es fonnen in der Regel nur unversteuerte auslandische Waaren zur Riederlage gelangen, welche mit Begleitscheinen unmittelbar von der Grenze ober aus einer andern Pachhofsstadt eingehen.

### S. 7.

Gegenstände intanbifchen Urfprungs und versteuerte auständische Waaren konnen nur, als Ausnahme, auf besondere Anordnung der Zoll-Direction in die Pachoss-Riederlagen aufgenommen werden und unterliegen dann ben, für folche Falle, eigens zu ertheilenden Borschriften.

### S. 8.

Waaren, beren Lagerung ber Niederlage im Ganzen schädlich senn kann, als: ber Berpestung verbächtige Sachen, Gegenstände, welche zur Selbstentzündung geneigt ober der Explosion fähig sind, oder beren Ausbewahrung, durch Mittheilung ihrer Eigenschaft, den nahe lagernden Waaren leicht nachtheilig wird, als namentlich Limburger und andere stark riechende Käse, und Waaren, die in Fäulniß bald überzugehen pslegen, wers den zur Niederlage nicht angenommen.

### **§.** 9.

Db und in wie fern Bein in die Riederlage aufgenommen werden fann, wird befonders bestimmt werden.

### **§. 10.**

Waaren, die nicht gewöhnlich im unverpackten Zustande aufbewahrt zu werden pflegen, können nur in guter Berpackung zur Niederlage gelangen, baher besichäbigte Berpackungen zuvor hergestellt werden muffen.

# III. Unmeldung zur Riederlage.

### S. 11.

Die Anmeldung ausländischer Baaren, gur Aufnahme in die Riederlage, geschieht auf ben Grund vorgelegter Auszüge der Begleitscheine, oder der Generals beclarationen über die unter Personalbegleitung eingeshenben Schiffsladungen.

a) Wenn ber Begleitschein auf allgemeine Revision lautet. S. 12.

Der Nieberleger ber Maaren, - unter welchem Ausbruck, im weitern Berfolg biefes Reglements, überall berjenige verstanden wird, welchen bie Steuerbehorde als gur Disposition über die niedergelegten Baaren befugt anerfennt, - hat einen, nach beiliegentem Mufter, unter A, gefertigten Auszug aus bem Begleitschein, ober ber Declaration in boppelter Ausfertigung, ju übergeben. Die erften feche Spalten biefes Auszuges muffen wortlich genau mit bem Begleitschein resp. ber Declaration übereinstimmen. Es ift nicht gestattet, bie Maaren barin in irgend einer Beziehung anders als in bem Begleitichein resp. ber Declaration geschehen, aufzuführen. Diefer Auszug muß beutlich geschrieben und es barf barin weber burch Ausstreichung, noch Rabiren etwas geandert fenn. Wenn die Steuerbehorde ben Auszug mit ben Begleitscheinen ober ber Declaration verglichen und übereinstimmend gefunden hat, bescheinigt biefelbe bie Uebereinstimmung; ift aber ber Auszug mangelhaft, bann wird folder, gur Ergangung ber Mangel ober gur Beibringung eines fehlerfreien, gurudgegeben. Die zweite Abtheilung biefes Auszuges ift zu folchen Erganzungen bestimmt und es fann ber Rieberleger biefelben auch, bevor er auf ben Mangel von Umtewegen aufmerkfam gemacht wird, barin anbringen. In Diefer zweiten 216theilung bes Auszuges find auch vom Nieberleger, vor Uebergabe beffelben, bie befonderen Untrage, welche er

anzubringen finden möchte, zu bemerken, zum Beispiel: daß die Colli mit dem ursprünglichen Verschlusse zur Riederlage gelangen möchten; daß er von der Berechtisgung Gebrauch machen wollte, statt der Thara, welche in der Erhebungsrolle angenommen ist, die wirkliche Thara, so weit dies gesetzlich zulässig (wozu besonders gehört, daß die Waare unter Verschluß angesommen, soweit solche überhaupt verschlußfähig ist), ermitteln zu lassen; daß er die Waare mit seinem Privatslegel zu belegen beabsichtige. Mit letzterer Erklärung muß die Beidruckung des Privatslegels selbst, auf beiden Exemplaren des Auszuges, verbunden werden.

### S. 13.

Die Beibehaltung des Berschlusses, unter welchem ein Waarencollo angekommen, kann zugestanden werden, wenn die Ueberzeugung vorhanden ist, daß der Inhalt der Collo mit der Angabe übereinstimme. (3011-Ordnung §. 12.)

### S. 14.

Im Fall biefe Ueberzeugung (§. 13) mangelt, kann bie Bewilligung nur erfolgen, wenn ber Waaren-Riebers leger sich als Selbstschuldner für Geldstrafe, Kosten und andere gesetzliche Folgen verbürgt, die den Waarenschlster aus einer unrichtigen Declaration treffen, falls der Inhalt der verschlossen zur Niederlage gelangten Waarencolli mit dieser Eingangsbeclaration und den darauf gegründeten Begleitschein-Auszugen fünftig nicht überseinstimmend befunden werden sollte.

### S. 15.

Die Berechtigung, bei fünftiger Bersteuerung ber Waaren, das Nettogewicht durch Berwiegung der Thara ausmitteln zu lassen (Zoll-Ordnung S. 17) geht allemal verloren, wenn ein Waarencollo, auf Berlangen des Niederlegers, unter dem Berschlusse, mit welchem solches angesommen, zum Pachhofslager gelangt. Es muß alsbann der Niederleger die Thara, welche die Erhebungserolle vorschreibt, gelten lassen.

### S. 16.

Hat die Steuerbehörde die Aufnahme unter dem Berschluß, unter welchem die Waare angekommen, beswilligt, so wird die Waare sogleich in die Niederlage gebracht, und der Niederleger empfängt das eine Exemplar des Auszugs, amtlich bescheinigt, als Niesberlagschein zurück.

### §. 17.

Die specielle Revision (Zoll-Ordnung §. 12) der zur Niederlage angemeldeten Waaren bleibt Regel und kann allemal erfolgen, sofern die Steuerborde sie für nöthig erachtet; sie muß aber jederzeit und, ohne Rücksicht auf Borrevision, erfolgen, wenn der Waaren-Niederleger die Anmeldung nicht vollständig bewirken kann, also auch in dem Falle, wo der Begleitschein, in Benennung der Grössenmaaße oder der Waarenklassen, nicht mit der Erhebungsrolle übereinstimmen möchte, so, daß in Folge der, aus dem Begleitschein in den Auszug übernommenen Gewichts voter Maaßbenennungen oder der Waarenzussammenstellung, eine gehörige Revision nicht erfolgen

fann, und ber Waaren = Riederleger ben Auszug, bem Zwecke entfprechend, zu erganzen, unvermögend ift. (§. 12.)

### S. 18.

Wird specielle Revision für nöthig erachtet, und ist bem etwanigen Mangel in der Anmelbung (§. 12) abgeholfen, so dient diese Ergänzung zur Grundlage der Revision. Hat der Mangel in den Anmelbungen nicht beseitigt werden können, so erfolgt die Ermittlung der Menge und Gattung der Waare auf den Grund der speciellen Revision.

### §. 19.

Wird vom Niederleger, in der zweiten Abtheilung bes Auszuges (S. 12), wegen der Thara nichts bemerkt, dann wird angenommen, daß berselbe sich mit der Thara, welche in der Erhebungsrolle festgesetzt ist, begnüge.

### S. 20.

Für einzelne Colli aus einer ganzen Post gleicharstiger Waaren, kann eine Ermittlung ber wirklichen Thara verlangt werben, wenn die darin enthaltene Waare ober auch nur die Emballage schabhaft ift.

Begrunden, außer biesem Falle, nicht gang besonbere Umstände einen folden Antrag, dann bleibt die wirkliche Thara von ber ganzen Waarenpost zu ermitteln.

### S. 21.

Wenn die Vorbereitungen, um zur Revision übersgehen zu können, erledigt sind, wird zuvörderst der Bersschluß geprüft und, wenn dagegen nichts zu erinnern und solcher abgenommen ist, zur weitern Revision, wobei allemal der Niederleger der Waaren oder ein Stellvers

treter besselben zugegen sein muß, auf ben Grund bes Auszuges, durch die bazu angewiesenen Revisionsbeamsten, geschritten.

### S. 22.

Sollte sich bei ber Revision, gegen ben, mit bem Begleitschein übereinstimmenden Auszug, bei einer Waasrenpost von gleicher Gattung, ein Mangel von mehr als 2 pro Cent an dem declarirten Gewicht ergeben (Zolls Ordnung §. 44), so muß von dem Fehlenden die Einsgangsabgabe erlegt werden, bevor die Waare zur Niesberlage gebracht wird, sofern der Fall nicht von der Art ist, daß dadurch eine nähere Untersuchung begrünsbet wird.

### S. 23.

Der Niederleger muß die Waaren sowohl bahin, wo die Beamten folches, der Revision wegen, nöthig ersachten, als auch, nach Bollendung berfelben, auf den angewiesenen Platz sofort in die Niederlage schaffen laffen.

### S. 24.

Sind Waaren, nach Art ober Menge, nicht bestimmt genug angegeben, und hat eine Erganzung ber Anmelsbung, nach S. 12, nicht stattfinden können, so muß der Niederleger die Ausmittelung bei der Revision dadurch für richtig anerkennen, daß er unter das Revisionsattest seinen Ramen mitunterschreibt.

### S. 25.

Wird biefe Anerkennung versagt, und werden bie etwanigen Bedenken nicht alebald, durch Einwirfung bes

Haupt-Steueramts gehoben, fo bleibt die Aufnahme ber Baare in die Riederlage, bis zur Entscheidung der Boll-Direction ausgesetzt und die Waare wird einstweisen unter Berschluß genommen.

### S. 26.

Sibt, bei vollständiger Anmeldung, die Revision einen andern Waarenbefinnd, als den angemeldeten, so muß der Anmelder ein gleiches Anerkenntniß, wie §. 24. ansgeordnet, abgeben, bei bessen Berfagung nach §. 25. versfahren wird. Der Anspruch gegen den Waarenführer, wegen unrichtiger Declaration, wird besonders verfolgt.

### S. 27.

Wenn die Revision vollendet und die Bescheinigung darüber ertheilt ist, wird mit Aufnahme der Waare in die Riederlage, wie §. 14. vorgeschrieben, verfahren.

b) Benn ber Begleitschein auf fpecielle Revision lautet.

### S. 28.

Soll Waare, die mit Begleitschein, auf specielle Revision lautend, und im unverschlossenen Zustande, von der Grenze oder einem andern Hauptamte eingetroffen, zur Niederlage kommen, und es entsteht über die Identität bei bieser Waare ein Zweisel, dann kann solche aus der Niederlage nur gegen Entrichtung der Eingangsabgabe, aber nicht unversteuert, zur Versendung nach dem Auslande hin, entnommen werden. In beiden Eremplaren des Auszugs wird beshalb die nöthige Vormerkung gemacht. c) Wenn der Begleitschein theils auf specielle und theils auf allgemeine Revision lautet.

### S. 29.

Kautet der Begleitschein theils auf specielle und theils auf allgemeine Revision, so gilt, hinsichtlich der unverschlossen eingegangenen Waaren, die Borschrift §. 28. im Uebrigen wird, wie mit den, auf Begleitscheine gegen allgemeine Revision, vom Boramte abgelassenen Waaren, verfahren.

# IV. Behandlung der Waaren während des Lagers. S. 30.

Der Pachofs-Bermalter hat die Berpflichtung, fleis Big nachzusehen, ob die lagernden Waaren, besonders Kaffer, in welchen fich Kluffigkeiten befinden, schadhaft und led geworden find und, in biefem Kalle, bie Rieberleger sofort bavon in Renntnig zu fegen, um die erforberlichen Maagregeln treffen zu tonnen. Die Riederleger find verbunden, die Unweisungen des Pachof=Bermal= tere hierbei zu befolgen. Wird foldes verfaumt ober verzögert, und es ist aus biefer Saumnig Rachtheil für ben Nieberleger ober fur andere Maaren, nach bem Urtheil ber Vachofsbehorbe, ju befürchten, insbesondere auch eine Waare in ben Buftand gerathen, bag fie groß= tentheils ober ganglich verdirbt, fo wird gu beren Berfauf, auf Gefahr bes Rieberlegers geschritten, wenn berfelbe ben Wegenstand nicht fofort, mit Berichtigung ber Steuern, aus ber Niederlage fortichafft.

### S. 31.

Der Niederleger der Waaren ift überdem auch verspflichtet, nach benselben von Zeit ju Zeit ju sehen und

mit barauf zu wachen, baß folche burch ihre Lage an feuchten Stellen, burch Ungezieser u. s. w. nicht leiben, und er muß, so balb er bergleichen wahrnimmt; bem Hauptsteuer 2 Umte bavon Anzeige machen. Er kann zu bem Ende die niedergelegten Waaren außerlich besichtigen, um, wenn zu ihrer Erhaltung Borkehrungen nothig sind, diese veranstalten zu können.

### S. 32.

Bon der einmal durch den Pachofs-Berwalter ans gewiesenen Stelle darf die Waare nur mit dessen Erlaubeniß versetzt, und es muß jeden Falls dabei nach dessen Unweisung versahren werden. Glaubt der Niederleger, daß seine Waare nicht gut lagere und wünscht derselbe für sie eine vermeintlich bessere Lagerstelle, so wird ihm diese, wenn Raum dazu vorhanden ist und die Versetzung ohne Störung geschehen kann, auch sonst kein Hinderniß entgegensteht, gewährt werden.

Rann fich der Niederleger hierüber mit dem Packhofe-Berwalter nicht einigen, fo bestimmt darüber das Haupt-Steneramt und zulett die Boll-Direction.

### \$3.

So weit es der Raum gestattet, foll vom Pachofs-Berwalter darauf gehalten werden, daß desselben Riederlegers Waaren, die später hinzukommen, sich an die früher gelagerten möglichst anschließen, damit jeder Interessent am leichtesten eine Uebersicht seiner Waaren erhalten könne.

### S. 34.

Umpadungen find in fofern zuläffig, als die Berfendung ber Baarenpoften nach dem Auslande (S. 59.) Collitheilung mit sich führt, ober als die Erhaltung der Waare solche nothwendig macht; sie müssen jedoch mit Zustimmung und unter Controle des Packof-Verwalters geschehen. Bei bloßen Umpackungen zur Erhaltung der Waare, ohne Versendung davon in das Ausland, muß, in der Regel, die Collizahl von gleichem Inhalt wieder hergestellt und mit den vorhanden gewesenen Marken wieder versehen werden. Ist hierunter eine Abweichung nothwendig, so ist dazu die besondere Erlaubniß des Hauptamtes erforderlich.

### S. 35.

Dem Niederleger ist gestattet, Proben von ben, auf dem Pachof niedergelegten Waaren zu entnehmen, jedoch nur in der Menge, daß die Waaren dadurch blos unbebeutend im Maaße oder Gewichte verringert werden. Die Menge solcher, aus der Niederlage entnommenen Proben wird aber jedesmal vom Pachoss Berwalter auf dem Niederlagschein vermerkt, weshalb derselbe bei der Abholung mit zur Stelle gebracht und dem Pachoss Berwalter vorgelegt werden muß. Die, wegen entnommener Proben geöffneten Colli muß der Niederleger sorgfältig wieder verschließen und so, wie sie früher geslagert haben, stellen lassen.

### V. Legitimation zur Disposition über die Waaren. S. 36.

Die Steuerbehörde ist befugt, benjenigen, welcher ihr ben Niederlagsschein vorlegt, als zur Disposition über die niedergelegten Waaren legitimirt, anzuerfennen, und nicht verpflichtet auf eine nahere Prüfung einzugehen, ob derselbe rechtmäßiger Besiser des Niederlagsscheins sey.

### S. 37.

Sollen Waaren, die in der Niederlage lagern, auf den Namen eines andern Niederlegers übertragen wers den, so muß der Niederlagsschein mit der Cession, dem Packhofs-Verwalter vorgelegt werden.

### S. 38.

Sollte es fich ereignen, bag bem Nieberleger ber Mieberlageschein verloren gegangen mare, fo muß er bem Pachofe=Berwalter bavon Nachricht geben und Amorti= fation bes Rieberlagescheins erwirken. Nachbem er bas Amortisationserfenntnig erwirft hat und beffen Rechtes fraft bescheinigt ift, wird im Rieberlageregister bas Nothige vermerft, ein Duplicat bes Nieberlagescheins ausgefertigt und barin bie erfte Ausfertigung als ungultig erflart. - Melbet fich nach ber Benachrichtigung bes Pachof = Verwalters von dem Verluft eines Niederlagescheins und vor ber Amortisation beffelben ein britter Besiger bieses Scheines, so ift burch gerichtliches Erfenntniß barüber zu entscheiben, wer über bie niebergelegte Maare zu verfügen hat. In ber Zwischenzeit ernennt bas Sauptsteuer-Umt einen Bertreter bes Gigenthumers, welcher, auf Roften beffelben und wie biefer felbft, für bie Erhaltung und Beauffichtigung ber Baare ju forgen hat. hierbei tritt, wenn nothig, auch bie Borfdrift bes S. 30. und bes hiernachst folgenden S. 39. ein.

### S. 39.

Die zur Pachhofs-Niederlage gebrachten Waaren durfen, nach S. 58. der Zoll-Ordnung, nicht über zwei Jahre lagern. Rach Ablauf dieser Frist, tritt das S. 64. der Zoll-Ordnung geordnete Verfahren ein.

# VI. Verfahren bei weiterer Bestimmung über die gelagerten Waaren.

### S. 40.

Wenn Waaren aus der Niederlage entnommen wers den follen, so wird darüber vom Niederleger eine Abs meldung (nach dem Muster B.) eingegeben.

### S. 41.

Die Abmeldung und der Niederlagschein sind zunächst dem Packhofs-Berwalter zu übergeben, welcher die Uebereinstimmung der Angabe mit dem Niederlageregister prüft und auf der Abmeldung bescheinigt. Die Waare wird, nach Abschreibung im Niederlageregister und auf dem Niederlageschein, aus der Niederlage verabfolgt.

### 1) Beim Berbleiben im Inlande.

### S. 42.

Soll von der Waare die Eingangsabgabe entrichtet werden, so muß die Abmeldung mindestens auf ein ganzes Collo und alle darin vorhandene Waaren lauten. Theilung der einzelnen Colli ist, für diesen Zweck, in der Regel unstatthaft. Ist ein Collo, um einen Theil der Waaren in das Ausland oder nach einem andern Packshof zu versenden, angebrochen, und soll vom Ueberrest die Eingangsabgabe entrichtet werden, so muß auch die Abmeldung des Ueberrestes ungetheilt geschehen.

### §. 43.

Auf den Grund der Abmeldung, ist eine Revision nur in so weit nothig, als die Waare nicht schon, nach

vorangegangener speciellen Revision, zur Rieberlage geslangt ift. Rachbem ber Revisionsbefund bescheinigt worsben, begibt sich ber Abmelber zur Kaffe und empfängt bie, mit bem Bermert über Berichtigung ber Abgaben versehene, Abmelbung zuruck.

### §. 44.

Der Tarif über bas Lagergelb wird besonders bestannt gemacht.

### S. 45.

Gegen Aushändigung der Abmeldung an die Packhofs-Verwaltung, wird die Waare dem Abmelder verabfolgt und muß unverweilt aus der Niederlage fortgeschafft werden.

### S. 46.

Mirb Waare im Inlande anderswohin, als nach einer Pachofskadt versendet und verlangt, daß die Steuer nicht in Frankfurt erhoben, sondern von dem Haupt Steuer oder Hauptzollamte dort, wo sich der Empfänger der Waare befindet, eingezogen werde, so muß ein Begleitschein darüber auf specielle Revision and gestellt werden. Nach dessen Inhalt erfolgt in jenem Umte die Gefälleentrichtung (Begleitschein Muster Nr. II.). Es gelten für diesen Fall die Bestimmungen der §§. 42—45, mit dem Unterschiede, daß statt der Gefällcentrichtung, die Extrahirung des Begleitscheins eintritt.

### S. 47.

Bei Baare, welche nach einer Pachofsstadt geht, geschieht die Expedition, wie für die Waarenabsertigung G.u. St. S. 6rBb.

auf Begleitscheine nach bem Auslande in ben folgendeu \$5. 48, 49 und 51 und 52 vorgeschrieben ift, mit bem Zusate, daß in bem Begleitscheine die bereits verstrichene Lagerfrift ber Waaren angegeben werben muß.

+

Ift in ber Abmelbung inbessen besondere bemerkt, baß die Waare in ber andern Pachofsstadt nicht zur Riederlage kommen, sondern gleich zur Bersteuerung geslangen soll, aledann findet ganz basjenige Statt, was in dem §. 46 bestimmt worden.

### 2) Bur Berfenbung nach bem Muttanbe.

### S. 48.

Bei der Abmeldung zur Versendung nach dem Auslande über solche Waare, welche sich unter Verschluß in der Niederlage befindet (§. 14), kann die Weiterversendung ohne Revision nachgegeben werden, wenn die abgemeldete Waare den höchsten Durchgangssat trägt oder, wenn die allgemeine Revision des Collo zur richtigen Anwendung der Durchgangsabgabe für den Cours hinreicht.

### §. 49.

Wenn ber Abmelbungspunkt berichtigt ist und bie Waare mit altem Berschluß weiter geht, so wird, auf ben Grund ber Abmelbung, ber Begleitschein, unter Benennung bes Amtes, mit bessen Berschluß bie Waare versehen, ausgefertigt.

### §. 50.

Bon den Waaren sind die Durchgangsabgaben zu erlegen, und die Burgschaft muß darauf gerichtet werden, bag, wenn der Begleitschein nicht in gehöriger Zeit bescheinigt zurucksommt, ber zu entrichtende Nachschuß

bis zur Sohe ber Eingangsabgaben gebeckt fen, uno, wenn berselbe von einem, in der Richtung gelegenen Saupt. Zollamte bescheiniget worden, für welche eine höhere, als die bezahlte Durchgangsabgabe gilt, dieser Nachschuß eingezogen werden könne.

### S. 51.

Wegen Berabfolgung ber Waare von ber Niederlage, gilt die Borschrift S. 45.

### §. 52.

Lagern die Waaren in der Niederlage nicht schon unter Verschluß oder ist solcher, behufs der Revision, abgenommen, und die Revision hat nach Borschrift des S. 43 stattgefunden, so muß, in der Regel, der Waarenverschluß eintreten. Es kann derselbe jedoch unterbleiben, wenn eine Vertauschung mit gleichnamiger inländischer Waare oder eine, dem Steuerinteresse nachtheilige Veränderung der Qualität der Waare, ihrer Art nach, nicht stattsinden kann, auch keine Veränderung der Thara zu besorgen ist. Wenn, in solchen Källen, der Abmelder dennoch den Verschluß verlangt, so wird solcher gleich nach vollzogener Revision angelegt. Auf der Abmeldung ist allemal zu bemerken, wie der Verschluß angelegt worden.

### §. 53.

Mit der, in Betreff ber Revision und des Verschlusses bescheinigten Abmeldung, begiebt sich der Anmelder zur Kasse, Behufs Abtragung der Durchgangsabgabe, und dann zur Begleitschein-Expedition, wonachst, wegen Verabfolgung der Waare vom Expeditionshofe, die Borsschriften §. 45 eintreten.

### §. 54.

Werben Waarenposten in der Niederlage getheilt, so darf in der Regel nicht weniger, als ein Centner auf einmal, zur Versendung nach dem Auslande anges meldet werden. Ausnahmsweise wird gestattet, daß von Thee und seinen Gewürzen Quantitäten bis zu 1/8 Centsner herab, aus der Packhoss-Niederlage nach dem Auslande versandt und daß auch die Reste eines, zu diesem Behuf angebrochenen Collo eben dahin ausgesührt, oder nach Vorschrift des S. 42 gegen Entrichtung der Einzgangsabgabe, aus der Niederlage verabsolgt werden können.

### 3) Bur Berfendung im Mugemeinen.

### §. 55.

Da die Menge der zur Niederlage gelangten Waare das steuerpflichtige Objekt bleibt, manche Waaren aber, durch die Lange der Lagerung, eine Verminderung an dieser Menge erleiden, so ist, bei Versendung solcher Waaren unmittelbar nach dem Auslande, zu unterscheiden, ob die Verminderung bei verschlossen zur Niederlage gestommenen und in derselben ungetheilt gebliebenen Colli, oder bei angebrochenen Waarenposten stattgefunden hat.

Im erstern Falle wird ber Begleitschein auf bas wirkliche Gewicht bes Collo, bei ber Versendung aus ber Niederlage nach dem Auslande, ausgesertigt, die Durchgangsabgabe aber von dem Sollgewicht erhoben; wogegen im andern Falle oder, wenn bergleichen Colli nach einer andern Packhosstadt versandt werden, das Manco entweder in gleichartiger Waare sogleich hinzugefügt oder aber von demselben die Eingangsabgabe entsrichtet werden muß.

# Muster A. zum Packhofs-Reglement.

(Gin Bogen Soch=Folio.)

Frankfurt a. M. ben

ten

Eingangs=Register No

# Auszug

| aus der Boudec | itschein                     | des Haupt                                   | Amts zu                   |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| vom te         | n                            | Nummer                                      | über die an den           |
| Unterzeichne   | eten                         | einge                                       | egangenen Waaren, Behufs  |
| ber Anmelbung  | dur Bei<br>dur Nie<br>dur We | rfteuerung<br>derlage<br>iterverfendung dur | rch { Schiffer   Fuhrmann |
|                | von                          | (                                           | an                        |

Prim. Not. No.

| I                           | . In 1                |                                          |               |      | ration<br>eitsche                                  |                                      | •                                                                                                 | II. Zur weit<br>Angabefür de<br>melder bestin |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Benennung<br>ber<br>Waaren. | gahl<br>ber<br>Colli. | Deren<br>Zeichen<br>und<br>Nummer.<br>3. | Brut:<br>Gewi | άjt. | Nett<br>Gewi<br>Wenn es<br>Berwie<br>ermit<br>word | d)t,<br>burd)<br>gung<br>telt<br>en. | Ob und wie der<br>Verschluß anges<br>legt ist, und Jahl<br>der angelegten<br>Bleie und<br>Siegel. |                                               |
| 1.                          |                       | · ·                                      | Ctr.          | 90f. | Ctr.                                               | ₽f.                                  | <del></del>                                                                                       | ,·                                            |
|                             |                       |                                          |               |      |                                                    |                                      |                                                                                                   |                                               |

Mit ber pos. bes Begleitscheins konform nachgewiesen im Begleitschein = Empfangs = Register sub No.

| I. Ret          | oifio | nsbe                           | funt      |                |                           |                                               | ered |      |     |       | V. 3                                                |                  |               | ren si                        |                    | veiter                             |
|-----------------|-------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-----|-------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Bezug<br>auf    |       | n Be                           |           |                | ne:<br>Gen                | ouc=<br>ouf<br>tto=<br>oicht                  | To   | rif= |     |       | in ben<br>Control<br>Benen=                         | Hebe =<br>= Regi | und<br>Itern. | Waa:                          | ren=               | Bemer<br>Eungen<br>über            |
| aren=<br>ttung. | Bri   | r Ver<br>utto=<br>vicht.<br>9. | Ne<br>Gen | tto=<br>oicht. | Ber<br>nung<br>tai<br>mäß | rd)<br>ed)=<br>g ber<br>rif=<br>rigen<br>ara. |      | aţ.  |     | trag. | nung<br>des<br>betref=<br>fenden<br>Regi=<br>fters. | Deff             |               | Jusa<br>mens<br>Lung<br>Regis | tel=<br>B=<br>ter. | ange=<br>legten<br>Ver=<br>schluß. |
|                 | _     | Pf.                            |           |                |                           | Pf.                                           | fl.  | řr.  | fL. | fr.   |                                                     | Blatt            |               | Blatt                         | _                  | 10.                                |
|                 |       |                                |           |                |                           |                                               |      |      |     |       |                                                     |                  |               |                               |                    |                                    |
|                 |       |                                |           |                |                           |                                               |      |      |     |       |                                                     |                  |               |                               |                    |                                    |
|                 |       |                                |           |                | 7                         |                                               |      |      |     |       |                                                     | V                |               |                               |                    |                                    |
|                 |       |                                |           |                |                           |                                               |      |      |     |       |                                                     |                  |               |                               |                    | 1                                  |
|                 |       |                                |           |                |                           |                                               |      |      |     |       |                                                     |                  |               |                               |                    |                                    |
|                 |       |                                |           |                |                           |                                               |      |      |     |       |                                                     |                  |               |                               |                    |                                    |
|                 |       |                                |           |                |                           |                                               |      |      |     |       |                                                     |                  |               | ,                             |                    |                                    |
|                 |       |                                |           |                |                           | 1                                             | 1    |      |     |       |                                                     |                  |               |                               |                    |                                    |

Der hierin berechnete Gefällebetrag ist eingezahlt und sub No. des Einnahmebuches eingetragen.

Frankfurt am Main, ben ten 183

## Muster B.

· zum

# Packhofs - Reglement.

(Ein halber Bogen Quer-Folio.)

# von Waaren aus der Packhois-Niederlage des haupt-Steueramts der freien Stadt Frankfurt. Abmeldung

|                                                                                                             | 11 5      | 1 19                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                             | Datum.    | Des<br>Nieberlages<br>fceins                                           |                      |
|                                                                                                             | No.       |                                                                        |                      |
|                                                                                                             |           | Benens<br>nung<br>ber<br>Waaren                                        | 12                   |
|                                                                                                             |           | Bahl<br>ber<br>Colli.                                                  | င့                   |
|                                                                                                             | mern.     | Deren<br>Marken<br>und<br>Num=                                         | 4,                   |
|                                                                                                             | 130       |                                                                        | T                    |
|                                                                                                             | .jde      | 5.<br>Brutto-<br>gewicht.                                              | 9                    |
|                                                                                                             | .to       | ne<br>gen                                                              | e r e n              |
|                                                                                                             | @t. 30f.  | 6.<br>Netto-<br>gewicht.                                               | 3                    |
| ž.                                                                                                          | tuig.     | Waa=<br>rengat=                                                        | Revifion 8 = Befunb. |
|                                                                                                             | <b>1.</b> | 125                                                                    | 101                  |
|                                                                                                             | \$P.      | 8. 9.<br>Nach ber<br>Verwiegung.<br>Brutto. Netto                      | 11 20                |
|                                                                                                             | ؇.        |                                                                        | Befu                 |
|                                                                                                             | j.        |                                                                        | n o                  |
|                                                                                                             | et.       | Tarifmäßige<br>Reduction<br>bes Bruttos<br>Gewichts auf<br>Rettos Gew. | 9                    |
|                                                                                                             | Ðf.       | näßige<br>ction<br>ction<br>utto=<br>ts auf                            | Gefälle=Berechnung.  |
|                                                                                                             | P         | Zar 1                                                                  | 28                   |
|                                                                                                             | F         | 11.<br>Tariffaş.                                                       | (b 3 2               |
| 4 g H ,                                                                                                     | 72        | 88                                                                     | nun                  |
| Der bor unter No. bes Einna                                                                                 | F         | 12.<br>etrag.                                                          | å                    |
| Der vorstehende Betrag ist einget,<br>unter No.<br>vos Esmachne = Buches eingetragen.<br>Krauffnet o. M den |           | Wer-<br>rech-<br>nungs-<br>Num-                                        | 13.                  |
| e Bet                                                                                                       | Tag.      | Beg:                                                                   |                      |
| rag ift e                                                                                                   | No.       | Der<br>Begleitschein<br>ist ausgefer=<br>tiget                         | 14.                  |
| Der vorstehende Betrag ist eingezählt und<br>Eckruso.<br>6 Ekunahme = Buckes eingetragen.                   |           | Bemet-                                                                 | 15.                  |

# Schein I Begleit-

No.

über

landische zur Erhebung ber

Abgabe versendete Waaren. declarirte heute:

| 8                        | ınzen                                   | 표                |   |   |     |   |   |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|---|---|-----|---|---|
| etre                     | im Go                                   | 1.               |   |   |     |   |   |
| න<br>: 1                 | im Einzelnen im Ganzen                  | fr.              | • |   | ,   |   |   |
| 30                       | im Ein                                  | ft.              |   |   |     |   |   |
| Ermitteltes 3011. Betrag | Feeto = Sous<br>Gewicht.                | .ojds            |   |   |     | , |   |
| Ermit                    | Neetto:<br>Gew                          | Etr.             |   |   |     |   |   |
| i                        | cutto = 30U=<br>Gewicht.                | spło.            |   |   |     | - |   |
| : 1                      | Brutto = 30U=<br>Gewicht.               | Etr.             |   |   |     |   |   |
| Der Colli                | Zeichen<br>und                          | Rummer.          |   | • | 0.0 |   |   |
| ล                        | Zahl und Art                            | Berpadung.       |   |   |     |   | ø |
|                          | Ort des Waaren nach Anleis Zahl und Art | tung des Aarifs. |   |   |     |   | ` |
| 8                        | Ort des                                 | Empfangers.      |   |   |     |   | : |

- Amt.

| Bur Berfendung durch ben                                                |               | months - and a set the siller of the siller | an                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                         |               | mit dem An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mit dem Antrage, umstehende durch specielle Revision ermittelte     | devision ermittelte  |
| Eingangs - Abgabe mit                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                      |
| ng                                                                      | einzahle      | einzahlen zu laffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                      |
| Die gestundete Eingangs = Abgabe ift durch                              | Abgabe ist    | burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | ficher gestellt      |
| worden, und foll hier eingezogen werden, wenn der Begleitschein bis zum | n werben, n   | enn der Beglei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tschein bis zum                                                     | nicht erledigt       |
| zuruckgekommen ift.                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                      |
| Gegenwartiger Begleitschein ift mit ben darin benannten Maaren bis zum  | ı ist mit den | darin benannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n Baaren bis zum                                                    |                      |
| Dem                                                                     | 3ur           | Abstempelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zur Abstempelung vorzuzeigen, und muß demnachst mit der gestundeten | it ber gestundeten   |
| Abgabe = Summe bem                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eingehandigt werden.                                                |                      |
| Frankfurt a. M., ben                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183                                                                 |                      |
|                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | haupt - Steuer - Amt daselbst.                                      | selbst.              |
|                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                      |
| Borftehender Begleitschein ift Blatt                                    | ist Blatt     | Rummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | des Begleitschein - Empfang - Registers eingetragen                 | gisters eingetragen  |
| nd find die Gefälle mit                                                 |               | THE CHARLEST WASHINGTON ON THE REAL PROPERTY CONTRACTOR OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nter Rummer                                                         | hier gebucht worden. |
|                                                                         | Den           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183                                                                 |                      |

### Alphabetisches Sachregister.

Das Bollgefet, die Bollordnung und das Boll: firafgefet find im Register zur 3. Abtheilung ausführticher als hier behandelt, da sie sich dort in neuerer Fafung befinden.

Abänderungen der Tariffäțe, Seite 38.

Abfertigung ber eingehenden Posisitäcke 73 f. 355. — ber Waaren an ber Grenze 55; an ber Binnenlinie 66. — zollfreier Gegenstände 67.

Abgaben,- Bom Handel und Berkehr mit bem Auslande 36. — Berjährung 39.

- Entrichtung, unrichtige. Berfahren babei 114.

- Erhebung, gleichmäßige, von Unterthanen, die in andern Bereinsstaaten Arbeit und Erwerb suchen 23.

Abgesondert gelegene Landestheile. Besondere Borfdriften für dieselben 41.

Abmelbung aus ber Packhofenieberlage 426; Mufter 436. Aborbnung, zeitweise, eines höhern Beamten 29.

Abrechnung, befinitive, zwischen den Bollvereinsgliedern 30. — mit dem Conto-Inhaber gur Feststellung des Boll-betrags 283.

Abrednungs-Declaration über contirte Baaren 284.

Abschreibung vom Conto 273.

Abressaten ber Posissiude 336. — Berfabren, wenn sie Posistüde nicht annehmen ober nicht aufzusinden sind 357. Angeber, s. Denuncianten.

B. u. St. S. 6r Bb. 1fte 21bth.

Unmelbe-Stellen 18. — an ben Baierischen, Burtembergischen u. Babischen Grenzen 372.

Anmelbung beim Uebergang ber aus Frankfurt nach Baiern, Würtemberg und Baben zu versendenden Handelsgegenstände 369 ff. — bei dem Grenzzollamt oder einem Anmelbungsposten 56. — bei einem Amte an der Binznenlinie 66.

Anmelbungeposten 107. — Anmelbung bei bemselben 56. Aufbringer, f. Denunicanten.

Auffichte Beamte 112.

Ausfuhr von Poststücken 358.

Ausfuhr-Berbote; beren Berlehung 345.

Ausgangs-Abfertigung contirter Baaren 275.

Musgangs-Mbgabe 36. — von Posistücken 358.

Ausgleichungs-Abgaben. In welchen Staaten und von welchen Gegenständen sie erhoben werden 14 f. 253. — nach welchen Grundfähen dabei verfahren werden soll 15 ff. — höchster Sah derselben 16. — Beränderungen berselben 16. — werden blos auf Bier, Malz, Branntwein, Taback, Traubenmost und Wein gelegt 17. — sind von der Gemeinschaft der Ginnahme ausgeschlossen 25. — Regulativ wegen deren Erhebung und Controlirung 377 ff. — Uebersicht 253. — Steuerstellen zu deren Erhebung und weitern Absertigung der denselben unterworfenen Gegenstände 380 ff.

Ausland. Berkehr mit bemfelben 35; Abgaben bavon 36. Ausländer. Berfahren bei beren Execution 134.

Auslieferung der Zollcontravenienten 347. — der Fremden 347. — in Beschlag genommener Effecten 349.

Ausnahmen von der Zollgesetzgebung 10.

Ausschluß einzelner Landestheile von dem Gesammtvereine 394. Aversum, jährliches, an die freie Stadt Frankfurt 26.

Baben. Unmelbung ber von Frankfurt zu versenbenden Sanbelsgegenstände beim Uebergang bahin 369 ff.

- Baumwollene Dructwaaren fonnen gegen 2/5 bes tarifmäß. Eingangezolls eingeführt werben 395.
- Banern, f. Baben.
- Beamte (und Diener); beren Ernennung 28. höhere; beren zeitweise Abordnung 29.
- Beeinträchtigung ber Bolleinkunfte. Berhutung berfelben zur Beit ber Bollziehung bes Bertrags 31.
- Befreiungen; beren Wegfall 41.
- Befugniß ber contrahirenden Staaten hinsichtlich ber Unterjuchung und Bestrafung ber Bollcontraventionen 349.
- Begleitschein. Controle 75. 3weck und Ausfertigung 75. für Posisiäcke 358.
- No. I.; Inhalt 76; Beschränkung ber Ertheilung auf hauptsteuerämter mit Nieberlage 77; Berpflichtung aus bemselben 77; Nachweis, daß dieselbe erfüllt worden sen 78; Erleichterungen 78; Versahren in verschiedentlichen Källen 79 f.
- No. II.; Inhalt 80; Beschränfung bei bessen Ertheilung 81; Berpflichtung aus bemselben 81; Muster 437.
- Ausfertigung. Vorbehalt eines Regulative über dieselbe 81.
   über ausgleichungssteuerpflichtige Gegenstände 386 f.
- Auszug. Mufter 431.
- Ertheilung über getheilte (contirte) Waarenposten 277.
- Begnadigungerecht bleibt ber freien Stadt Frankfurt vorbehalten 28.
- Begunstigungen bes Schifffahrtsbetriebes 21. einzelner Meßpläße 27. ber vom Zollverband ausgeschlossenen Landestheile 394 ff. für Gewerbtreibende 26.
- Beiftand, wechselseitiger, ber Behörben, Beamten zc. hinfichtlich ber Bollcontraventionen 344.
- Beitritt anberer Staaten gum Bollvereine 31.
- Berathungen über Bunfche u. Borschläge zur Berbesserung ber Verwaltung 30.

Beschlagnahme 346. — Berfahren hinsichtlich ber in Beschlag genommenen Sachen 127. 349. — ber Poststücke 360.

Beschwerben und Mängel bezüglich auf die Ausführung des Grundvertrages 2c.; Berhandlung hierüber 29.

Bestands Declaration contirter Baaren 280.

Bestandeguter; Berfügung barüber auffer ben Meffen 282.

Beftandtheile, integrirende, bes Bollvertrage 10.

Beftedjung; Strafe 125.

Bestrafung, ber Bollcontraventionen, f. Beiftanb.

Bevolkerung ber einzelnen Bereinsstaaten wird alle 3 Sahre ausgemittelt 26.

Bevollmächtigte. Deren Zusammenkunft zu gemeinsamer Berathung 29; aufferordentlicher Weise 31. — abzuordnende, zur Kenntnisnahme von den Berhältnissen der gemeinschaftl. Zollverwaltung 29.

Beweisfraft amtlicher Ungaben 348.

Bezettelungegelber 37.

Binnenland. Controle 99 ff. — Dienststellen und Beamte 111. — Waaren, die aus dem Grenzbezirk ins Binnenland übergehen 99; welche bei der Berfendung im Binnenlande controlpflichtig sind 100. — Allgem. Borschriften für den Transport der im Binnenlande controlpflichtigen Waaren 102.

Binnenlinie. Unmelbung bei einem Amte an berfelben 66. — Abfertigung gollfreier Gegenstänbe 67.

Binnengölle find unguläffig 40.

Botichafter, f. Gefandte.

Briefposten. Mit benfelben burfen keine zollpflicht. Waaren in zollpflichtiger Menge eingeführt werden 352.

Brückengebühren. Wann und wie sie erhoben werben sollen 22. — gehören nicht in die Gemeinschaft ber Zolleins nahme 25.

Bruttogewicht 62. — Bon welchen Baaren bie Abgaben nach bem B. G. erhoben werben 196.

Bundesftaaten, fammtl. Deutsche, beren gemeinschaftl. Maßregeln hinfichtlich bes Jollvereins 32.

Central-Büreau 30.

Certificate gur Abschreibung vom Deg-Conto 274.

Chaussegelber. Ihr Betrag soll nur ben gewöhnlichen herstellungs- und Unterhaltungstosten angemessen senn, und das preußische als höchster Satz gelten 19. — sind von der Gemeinschaft der Zolleinnahme ausgeschlossen 25.

Commissarien, gemeinschaftliche, zur Detail-Ausführung bes Bolivertrags 32.

Communal-Abgaben find unzuläffig 40.

Communen; beren Entschädigung 27.

Communications-Abgaben; Borbehalt beghalb 40.

Competeng in Straffachen 128.

Conferenz-Bevollmächtigte 29 f.

Confiscate bleiben ben betreffenben Staateregierungen 25.

Confiscation. Bestimmungen beghalb 124. 349.

Confuln in fremben Gee- und Sanbelsplagen 24.

Conti, fortlaufende 259. — Ordnung 321 ff. — Meßconti 260.

Contirte Waaren, f. Meß-Ordnung. — beren Uebertragung auf ein anderes Conto 283.

Conto-Credit; beffen Feststellung 272.

Conto-Berfahren 258 f.

Contravenienten; beren Anhaltung ober Berhaftung auf freinbem Gebiete 346. — beren Auslieferung 347.

Contravention; Strafe 123. 348.

Contrebanbe; Strafe 117 ff.

Controle im Grenzbezirf 94 ff. - im Binnenlande 99. - Allgem. Controlvorichriften 104 ff.

Controlmagregeln, Aufbebung ber bisherigen 341

Controlverwiegung gefchieht unentgeltlich - 22.

Correspondenz ber Ministerien und oberften Berwaltungsftellen 30.

Damm-Gebühren find von ber gemeinschaftl. Ginnahme aus geschlossen 25.

Declaration bei dem Grenzzollamte 57; Inhalt 57; Anfertigung 58; wem diese obliegt 59; Anleitung zur richtigen Ansertigung 61. — Formulare 61. — bei Postplücken 353; unrichtige 353.

Defraudanten, unbefannte; Berfahren gegen biefelben 136.

Defraudation; Strafe 117 ff. 285. 348.

Denuncianten-Untheil 25. 136. 349.

Detailausführung bes Bollvertrags 32.

Dienft-Instructionen; beren Befanntmachung 61.

Diplomatische Berständigung bei ausserordentlichen Greignissen 31.

Drogueriewaaren, welche als Meggüter anzusehen find 287.

Durchfuhr; zur unmittelbaren D. bestimmte Baaren 69ff.
— bes Salzes 12.

Durchfuhrhandel, mittelbarer. Unftalten ju beffen Beforberung 45.

Durchgangsabgabe 36 f. — von unbestellten Poststücken wird nicht erhoben 357.

Einfuhr bes Salzes 12. — ber Spielkarten 12. — zollpflichtiger Gegenstände in zollpflichtiger Menge burch Briefposten 352.

Ginfuhre-Berbote; beren Berlegung 345.

Eingange-Abgabe 36. — Entrichtung 65. — von Postgüttern 353 f.

Gingange-Unmelbung gur Contirung 263.

Einnahme; beren Gemeinschaft, und was davon ausgeschlossen 24 f. 27.

Einschwärzung. Rottirungen, Waaren-Nieberlagen und sonftige Unstalten zum Zwecke ber G. sollen nicht gebulbet werben 344.

Emballage bei Pofiftuden; beren Urten 353. 355.

Entdeckung ber Bollcontraventionen; wechselseitiger Beistand 344 f.

Entschädigungen unmittelbarer Reichoftanbe, ber Communen ober einzelner Privatberechtigter für eingezogene Bollerechte ober aufgehobene Befreiungen, sind nicht anrechnungsfähig 27.

Entscheidung, rechtefräftige; beren Birfung hinfichtlich in Befchlag genommener Effecten 349.

Ereigniffe, aufferorbentliche; welche Berfügungen fie herbei, führen 30.

Erfindungs-Patente 12.

Erganzungs-Abgaben, f. Ausgleichungsabgaben.

Erhebungsfähe für Poftstücke 354.

Erflarung f. Declaration.

Grecution gegen Muslander; Berfahren 134.

Extraposten 74 f.

Fabricanten, welche in einem andern Bereinsftaate Unfanfmachen 23.

Fahrgebühren, f. Brudengebühren.

Fahrposten 73. 374 ff.

Fälfchung 348.

Farbwaaren, welche als Meggüter anzusehen fint 287.

Fettwaaren in Poststücken 355.

Fischwaaren in Poststücken 355.

Flüchtige Contravenienten; beren Auslieferung 347.

Fluffe, auf welche bie Bestimmungen bes Wiener Congresses Unwendung finden 21. — auf welche besondere Staatsvertrage Unwendung finden 21. 70.

Fluffigfeiten in Poftftuden 355.

Fluffigfeitsmaaße; Bergleichung 408 f.

Frankfurt tritt dem deutschen Zollvereine bei 9 f.; übernimmt mit diesem gleiche Verbindlichkeiten und wird gleicher Rechte theilhaftig 10; hebt die bisher über Ein-, Durchund Ausgangsabgaben bestandenen Gesehe und Einrichtungen auf 10; bringt dagegen des Vereins-Zollgeset nebst der Zollordnung und dem Zollstrafgesehe in Ausfshlung 10. — tritt dem Zollcartel bei 24. — erhält ein jährliches Aversum für die Zolleinnahmen 26. — Begnadigungs- u. Strafverwandlungsrecht bleibt F. vorbehalten 28. — Ernennung der Beamten und Diener für die Zollerhebung u. Aussischt bleibt F. überlassen 28. Freihäfen s. Paashöse.

Freiheit des Berkehrs u. handels zwischen den contrabirenben Staaten 11.

Freiheitsstrafe statt Gelbbufe 123. — Bollstreckung ber subsibiarisch eingetretenen F. Str. 133.

Freipaffe ohne Abgaben-Entrichtung 28.

Freiregifter 28.

Frembe Maaren; Begriff 36.

Fruchtmaaße; Vergleichung 410.

Gelbbufe 348 f. — beren Berwandlung in Freiheitsstrafe 123. — Bertretungsverbindlichfeit für biefelbe 123.

Gemeinschaft ber Einnahme ber 3BStaaten 24. — ber Einnahme an Zöllen 11. — was bavon ausgeschlossen ist 25. 27. — in dieselbe fallende Abgaben 25.

Gerichtsbehörben; beren Mitwirkung bei Berfolgung von Spuren begangener Zollcontraventionen 346.

Sesammtverein ber bestehenden Zollvereine 9 f. — welche Staaten darin einbegriffen sind 391 ff. — Ausschluß einzelner Landesthelle 394; erleichterter Verkehr der lehtern 394 ff.

Gefandte find nicht abgabenfrei 27.

Geschäftestunden bei ben Abfertigungestellen 113 f.

Beschäftsträger, f. Befanbte.

Gefete, übereinstimmenbe, über Gins, Aus u. Durchganges abgaben 10.

Betrante-Abgaben im Großh. Seffen 254.

Gewerbfamkeit; beren Beförderung burch Unnahme gleich= förmiger Grundfațe 22.

Gewerbtreibende, welche in einem andern Bereinsstaate Untäufe machen 23. — Bestimmungen über die Bes gunftigungen berselben 26.

Gewicht; gleiches Spstem 20. — Reduction 20. 195. — S. auch Brutto-, Netto-Gewicht, Tara.

Goldmungen; beren Unnahme bei allen Sebestellen 20.

Greng-Muffeler 108.

Grenz-Behandlung eingehender Baaren 55 ff. — ausgehen ber Baaren 71.

Grenz-Bewachung 42. — Berpflichtung anderer Beamten zu berselben 42. 110. — Waffengebrauch ber Grenz-wächter 43.

Grenz-Bezirk 42. — Beauflichtigung und Beschränkung bes Waarenverkehrs 43. — Gewerbsbetrieb 43. — Waarenverkehr außerhalb besselben 44. — Transport-Controle 94 f. — Controlirung ber Handel- und Gewerbtreiben- ben 98. — Dienststellen und Beamte 105.

Greng-Linie. Berhalten beim Gingang über biefelbe 55.

Greng=Schut; Roften beffelben 25.

Grenz-Zollamt; Unmelbung bei bemfelben 56; Declaration 57; Revision 61. — Abgabenentrichtung beim Auszagange 71.

Großhanbler, Frankfurter; Ordnung über beren fortlaufenbe Conti 321 ff.

Bafengebühren, vergl. Brudengebühren.

haftung ber Waare für bie Abgaben 39.

Sallen, f. Pachbofe.

Sandelereifende, f. Legitimationefcheine und Mufter.

Handeleverträge mit andern Staaten 31.

handwerksarbeiten, Ginbringen frember, 337.

hauptsteuer-Memter 111.

Haussuchungen 104 f.

Seffen, Großherzogthum; Getranfeabgabe 254.

hinterziehung bes Bolls; Strafe 285.

Höuser find nicht abgabenfrei 27.

Inhalte-Erklärungen bei Poststücken 352; Mufter 361.

Ranalgebühren, vergl. Brückengebahren.

Käufer; beffen Berhältniß zum Berkaufer contirter Baaren 274. 278.

Raufmanneguter, mit Extrapost verführte, 75: 97.

Körperliche Berlenung 348.

Körpermaaße; Bergleichung 408 ff.

Kosten bes Grenzschutzes 25. — ber Untersuchungen 133. Krahnengebühren, vergl. Brückengebühren.

Kurze Waaren, grobe; welche Gegenstände bazu gerechnet werben 288 f.

Ladung. Wenn eine solche für verschiedene Empfänger ober Orte bestimmt ist. 79. — Wenn die Bestimmung der ganzen Ladung unterwegs verändert wird 79. — Wenn sie unterwegs getheilt werden muß 79.

Lager; s. Packhöfe, Zolllager, Privatlager.

Lagerhäufer, f. Pacthofe.

Landestheile; besondere Borschriften für einzelne 41. — einzelne; beren Ausschluß von dem Gesammtzollverein 394; deren erleichterter Berkehr 394 ff.

Längemaaße; Bergleichung 406 f.

Lebensmittels freier Berkehr mit benfelben in sammtl. Deutschen Bundesstaaten. Bas geschieht, wenn biefer ein, tritt 32.

Legitimationspflichtigfeit 95.

Legitimationefcheine für reisenbe Bewerbtreibenbe 2c. 399.

Legitimationefchein-Expeditioneftellen 108.

Maag-Snftem, gleiches, 20.

Maaße der verschied. Staaten bes Zollvereins; Vergleichung 405 ff.

Main-Schifffahrt 21. — Bolle, f. Rheinzölle.

Mängel, f. Beschwerben.

Markt-Besuch, f. Messenbesuch. — Berkehr 92 f.; besonbere Bestimmungen 101.

Maßregeln und Berfügungen, unverzügliche, ber Bereins. staaten 30.

Meß-Conti 260. — Beitbestimmung für beren Eröffnung und Schluß 260.

Meg-Contirung, provisorische, 223 ff.

Meß-Conto. Erfordernisse zu beren Erlangung 270. — Inländische, aus dem Auslande eingehende Waaren haben keinen Anspruch darauf 271.

Meffenbesuch. Gleichstellung aller Unterthanen ber Bereinsteftaaten 23.

Meßgüter, unversteuerte. Allgem. Borschrift in Beziehung auf die Behandlung berselben 257. — Welche Güter als contofähige MG. anzusehen sind 258. — beren Borabsertigung 260. — beren Eingang zu Frauksurt 261. — specielle Revision 263. — Ermittelung des Nettogewichts beim Eingange 267. — Ergebniß der Revision beim Eingange 268. — Eingang mit den Pozsten 268. — Contirung 269. — Bermischte Lager von gleichnamigen ausländischen und gleichnamigen inländischen Waaren 270. — Wegfall des Anspruchs aus Contirung bei inländischen aus dem Auslande eingehens Waaren 271. — Ausgangsabsertigung 275.

Meghandel; allgem. Borfdrift in Beziehung auf benfelben 257.

Meßtoften-Abgabe; Strafe für beren Berfurzung 286.

Meß-Ordnung 257 ff.

Megplage, einzelne; beren Begunftigung 27.

Megverkehr 91 ff. — mit inländischen ober versteuerten, im freien Berkehr befindlichen Gegenständen 271.

Mittelspersonen zwischen Käufer und Verfäufer contirter Waaren 274.

Monopolien bes Staats 11 ff. 35.

Mungfuß, nach welchem bie Bollabgaben zu bezahlen find 20. Mungfustem, gleiches, 20.

Müng-Balvationstabellen 21. 242. 368.

Mufter und Mufterfarten ber Handelsreifenden find gollfrei 401.

Mufter-Reisende, welche Bestellungen suchen 23.

Nachsteuer-Geset 208 ff. — Tarif 217 ff. — Nähere Beftimmungen über bessen Ausfährung 225 ff. — Bekanntmachung, die Bollziehung des §. 10 besselben betreffend 231. — Berlängerte Declarationsfrist 243.

Retto-Gewicht 62. — Ermittelung 64. — Ermittelung von Meggütern 267.

Nieberlage. Welche Waaren bazu gelangen können 414; Anmelbung bazu 415; Behandlung ber Waaren während bes Lagerns 422. — von Waaren bei einem Eingangsamte 67. — unverzollter Waaren 83. — Niederlagerecht 84. — Gebühren, vergl. Brückengebühren.

Octrois für Rechnung einzelner Gemeinden werden nach gegenseitiger Gleichmäßigkeit behandelt 19.

Orte-Behörden, vergl. Gerichtsbehörden.

Orts-Pflafter find ben Chauseestrecken einzurechnen 19.

Pachhöfe 83. Nieberlagerecht, Lagerfrift und Lagergelb 84. — Rechte bes Staats auf die Waaren im Packhofslager 85. — Befngniß zur Bearbeitung der Waaren auf dem Lager 85. — Berminderung der Waaren mahrend bes Lagerns 86. — Verpflichtung ber Verwaltung rücksichtelich ber lagernden Waaren 86. — Verfahren mit unsabgeholten Waaren 87 f. — Packhofs-Reglement 88. 413.

Paffagiergut mit ben orb. Fahrpoften 74.

Paffe von Salzsendungen 13. — Freipaffe 28.

Patente (Erfindungs=) 12.

Pflastergelber. Aufbebung besonderer PfG. auf chaussirten Straßen 19. — sind von ber Gemeinschaft ber Ginnahmen ausgeschlossen 25.

Polizeibehörben, vergl. Gerichtsbehörben.

Poften, f. Staatsfahrpoften.

Poftfarte 358.

Postmanual 358.

Denfelben ift bei ber Ginfuhr eine Inhalteer-Poststücke. flarung beizufügen 73. 352; Mufter einer folden 361; Folgen von beren Mangel ober Unvollstandigfeit 353; Erleichterungen biebei 354. - Erhebungefate fur biefelben 354. - Wo bie Abfertigung ber eingehenben PSt. geschieht 355. - beren Borabfertigung an ber Grenze, amtlicher Berfchluß 355. - beren Schlugabfertigung bei ber Steuerbehorbe bahier 356. - Wenn fie von ben Abreffaten nicht angenommen werben 357, oder unabgeholt oder unbestellt bleiben ibid. - Deren Burucksendung ohne Durchgangsabgabe 357. — beren Berschlugverlehung 359. - beren Ausfuhr 358. -Begleitscheine für Dieselben 358. — Ausgange-Boll und Saftung bafür 358. - Gingangezoll von benfelben 74. 354 ff. - Revision berfelben 356. - unter bem Giegel einer öffentl. Behorbe 360. - beren Gröffnung u. Untersuchung, unrichtige Declaration, Beschlagnahme 360. - gur Durchfuhr bestimmte 74.

Privatabgaben vom Handel 2c. 40.

Privatberechtigte; beren Entschäbigung 27.

Privativer Genuß von Bollgefällen, ben betreffenden Staatsregierungen vorbehalten 25.

Privatlager 89 f. - von frembem Bein 90.

Privilegien; Erfindungs, 12. - Rabatt-, 27.

Protocoll, doppelt aufzunehmendes, bei Haussuchungen und Beschlagnahmen 346.

Rabatt-Privilegien 27.

Rechtsfräftige Entscheidung; beren Wirfung hinfichtlich in Beschlag genommener Effecten 349.

Recognitionegebühren 21. 403 f.

Recurd=Inftang 132.

Reduction von Maaß und Gewicht 20. — ber Mungen 242. 368.

Reglement für ben Pacthof 413 ff.

Reichsftande, unmittelbare; beren Entschädigung 27.

Reifegepact mit Extrapoft Reifenber 74.

Requisitionen von Beamten 2c. bei Bisitationen, Beschlagnahmen 2c. 346.

Retourwaaren, legitimirte; beren zollfreie Einbringung 46. Revenüen-Ausgleichung 28.

Revisionen 104 ff. — am Grenzzollant 61 ff. — wie weit sie auszudehnen 63. — Obliegenheiten der Zollpflichtigen dabei 63. — Ermittelung des Zollbetrags durch dieselbe 64. — specielle R. der Meßgüter 263:

Rhein: und Mainzölle; beren gegenseitige Aushebung 403. S. auch Abth. 2. S. 64.

Rottirungen 344.

Rückerstattungen für unrichtige Erhebungen 25.

Ructvergütungen inländischer Staatssteuern 17. — an Botschafter, Gesandte u. Geschäftsträger werden ber Gemeinschaft nicht in Rechnung gebracht 27.

Salinen bes Staats und von Privaten 13.

- Salz 11 ff. 35. Einschwärzung 13. Handel 13. Preise; beren Berschiedenheit 13.
- Scheibemungen; beren Nichtannahme bei Bebeftellen 20.
- Schifffahrt; auf bem Rhein und beffen Nebenfluffen 21. Betrieb; beffen Begunftigungen 21. Abgaben 21 ff.

Schleichhandel; Cartel bagegen 24. 344.

Schleufengebühren, vergl. Brückengebühren.

- Seehafen, die preußischen, stehen bem Sandel ber Bereinsftaaten gegen völlig gleiche Abgaben offen 23.
- Senat. Demfelben ist bie Leitung bes Dienstes ber Bollbehörde und die Bollziehung der gemeinschaftlichen Bollgesetze untergeordnet 28.
- Silbermungen; beren Unnahme bei allen Bebeftellen 20.
- Special-Contirung; welche Artifel berfelben unterworfen find 241. 287.
- Spielfarten 11 f. 35.
- Staaten, welche gegen jährliche Zahlung bem Zollvereine beigetreten sind 26. 391 ff. welche in benfelben aufz genommen zu werben wünschen 31.
- Staatsangehörige, vergl. Unterthanen.
- Staats-Fahrposten. Regulativ über die Behandlung der mit denselben ein= und ausgehenden Waaren 352 ff. S. auch Staatsposten.
- Staats-Monopolien 11 ff.
- Staats-Posten. Borschriften für bie Behandlung bes Berfehre mit benselben 73. 352 ff. Bersendung unverzollter Waaren aus ber öffentlichen Nieberlage 358.
- Staats-Steuern, Rudvergutung inlanbifder, 17.
- Staats-Berträge, befondere; beren Unwendung auf Fluffe 21 f. 70.
- Steuern, welche im Innern eines Staats von inlanbischen Erzeugnissen erhoben werben 25.
- Steuer-Bergutungen und Ermäßigungen 26.

Strafen; auf hinterziehung bes 30lls bei contirten Baaren 285. — festzusehen und beizutreiben sind bie contrahirenden Staaten befugt 349.

Straf-Erlaffe; beren periodifche Ueberfichten 28.

Straf=Berfahren 126 ff.

Straf-Berwandlungsrecht bleibt ber fr. Stadt Frankfurt vorbehalten 28.

Straf=Bollftreckung 133.

Strafen, an welche ber Waarentransport gebunden ift 41. 372. 380 ff.

Subsibiarisch Berhaftete; Berfahren gegen biese 134 f. Tara 62.

Thatbestand einer Zollgesehübertretung; beffen Feststellung burch bie Beamten 126. 128.

Theilnahme an Bollvergeben; Strafe 123.

Thorsperrgelber; beren Aufhebung auf chaussirten Straßen 19.

Tranffteuer im Großherzogthum Seffen 254.

Transport-Ausweis 94 f.; von wem er ertheilt wird 97.

— Controle 94; Berordnung beschalb 205. — von Sachen auf Gewäffern 96. — Beschränkung bes Sa-

chentransports in Absicht ber Zeit 96.

Uebergangestraßen-Verzeichniß 372.

Uhren, Uhrenbestandtheile u. Uhrmacherhandwerkszeuge können gegen 1/2 bes tarifmäßigen Eingangszolls eingeführt werden 395. 397.

Umspannungsort, erster; Borabfertigung ber Posistücke 355. 359. — letter 359.

Unbekanntschaft ber Bollgesehe eutschuldigt nicht 126.

Unbeftellte Poftstücke 357.

Untersuchungen, gerichtliche; Berfahren 129. — im Beib waltungswege; Berfahren 130 f. — Beweiskraft ber amtl. Angaben in benselbeu 348. — Befugniß zur Bor-

nahme berselben von Seite ber contrabirenden Staaten 349.

Unterthanen; beren Befugniß, in einem andern Bereinsftaate unter gleichmäßiger Abgabepflichtigkeit Arbeit und Erwerb zu suchen, 23. 337.

Unverzollte Waaren; beren Versendung aus ber öffentlichen Riederlage 428; burch die Staatsposten 358.

Balvations-Tabellen 21. 242. 368.

Veränderungen in ber Bollgesetzgebung 10.

Berbleiung von Poststücken 355.

Berbot ober Beschränkung ber Ginfuhr von Spielkarten 12.
— von Salz 12.

Berbote ber Gin= ober-Ausfuhr; beren Berlehung 345.

Berbrauchsabgaben werben nach gegenseitiger Gleichmäßigfeit behandelt 18.

Berbrechen, gemeine, bie mit ben Contraventionen concurriren 347 f.

Bereins-Bollgefengebung, f. Beranderungen.

Berfdgungen. Bergl. Magregeln und Greigniffe.

Bergleichungstabelle ber Mungen 242. 368. — ber Maafie 405 ff.

Berhaftung von Contravenienten auf bem Gebiete ber ansbern mitcontrahirenden Staaten 346. 349.

Berhandlungen ber Confereng-Bevollmächtigten 29.

Berjährung ber Abgabe 39.

Berfäufer, vergl. Räufer.

Berkehr mit bem Auslande 35; Abgaben bavon 36. — im Innern 40. — ber fr. Stadt Frankfurt mit ben Bereinsstaaten 245. 248. — freier, innerhalb ber Stadt und bes Gebietes 247. — Erleichterungen 91. 93.

Berletung bes Waarenverschlusses 83. — ber Posistücke 359. — körperliche 348.

G. u. St. S. 6r Bd. 1fte Abth.

Berpackung ber Poststücke; Urten berselben 253.

Berfchluß, amtlicher, von Posistucken 355. 359.

Berschlußgelder 37.

Bersenbungen aus bem Inlande durch das Ausland nach dem Inlande 91; durch die Staatsposten 359. — unsverzollter Waaren aus ber öffentlichen Niederlage durch die Staatsposten 358.

Berfiegelung von Poststuden 355.

Bertheilung bes Ertrages ber in bie Gemeinschaft fallenben Abgaben; was bavon abgezogen wird 25 f.

Berträge mit anbern beutschen Staaten 31.

Berurtheilung ber Zollcontravenienten 349.

Berwaltung. Bunfche und Borfchläge zu beren Berbefferung 30.

Vorschläge, f. vorstehend.

Waage-Gebühren 22.

Waaren-Eingang 55. — Ausgang. 71. — Transport 41. — Berschluß 82 f. 278.

Waffengebrauch ber Grenzwächter 43.

Wasserzölle; auf Flüssen, auf welche die Bestimmungen bes Wiener Congresses Anwendung finden 21; bei welchen dies nicht der Fall ist 22. — sind von der Gemeinschaft der Einnahme ausgeschlossen 25.

Wein, frember; Privatlager 90.

Weine, moussirende Neuschateler, können gegen 3/5 bes tarifmäßigen Gingangszolls eingeführt werden 395. 397. Wibersehlichkeit; Strafe 125.

Wieberausgang. Waaren die zur Berarbeitung ober Bervollkommung mit der Bestimmung des W. A. eingebracht werden 47. 93.

Wiebereingang, Bergl, vorftebend.

Wiener-Congreß-Bestimmungen hinsichtlich gewisser Flüsse 21. Wünsche f. Verwaltung.

Bürtemberg, vergl. Baben.

Beit, an welche ber Baarentransport gebunden ift 41.

3ole 36. — Erhebungsfuß 37. — Berpflichtung zu beren Entrichtung 38.

Boll-Memter 106.

- Beamte; beren Berhalten gegen bie Bollpflichtigen 115.
- Begunftigungen einzelner Megplate 27. ber aus vereinständ. Landestheilen, die nicht dum Zollvereine gehören, eingehenden Waaren und Erzengnisse 394 ff.
- Betrag; beffen Ermittelung burch bie Revifion 64.
- Cartel 344 ff. Frankfurt tritt bemfelben bei 24.
- Contraventionen; was darunter zu verstehen 345; wie auf deren Verhätung ze. hinzuwirken ist 344 f.
- Direction 129 ff.
- Einfünfte; Berhütung ihrer Beeintrachtigung zur Beit; ber Bollziehung bes Bertrags 31.
- Entrichtung geschieht nach bem 24 fl. Fuße 20.
- Freiheit gilt bei bem Ausgang als Regel 36. Abfertis gung zollfreier Gegenstande 67.
- Gefälle; Ermittelung u. Erhebungefuß 44 ff.
- Geseth 35 ff. Ausführungsvorschriften 47. Uebertretung; Berfahren bei Entbeckung einer solchen 126.
- Gefehe; Bollziehung ber gemeinschaftlichen, ift bem Senat untergeordnet 28.
- Gesetzebung; Beränderungen, Bufähe und Ausnahmen in berselben 10. Berhandlungen barüber 30.
- Gewicht, gemeinschaftliches 20. ber großherzoglich heffische Centner wird als Ginheit angenommen 20.
- Lager bei Sauptamtern 88. Reglements 89.
- Ordnung 49 ff.
- Pflichtige; beren Obliegenheiten bei ber Revision 63. vergl. auch Bollbeamte.
- Etrafen verbleiben ben betreff. Staateregierungen 25.

goll-Strafgefet 117 ff. - Bufat bazu 136 a.

- Syftem, gemeinsames 10.
- Tarif 139 ff. Berichtigung beffelben 38.
- Berbandsbeitritt von Staaten gegen jalyrliche Bahlungen 26. anderer beutschen Staaten 31.
- Bergeben; Befet 117 ff.
- Berein; beffen Umfang 391.
- Bereinigungsvertrag 5 ff. Vorbereitung zu bessen Vollzziehung 137. bessen Publication 3. Berhandlunz / gen über Beschwerben u. Mängel bezüglich auf bessen Ausführung 29. bessen Detailaudführung 32. bessen Dauer 32. bessen Berlängerung 32. Rähere Bestimmung bes Art. 14. besselben 335.

Burücksendung, durchgangsabgabenfreie, von Posisiuden 357. Busammenkunft, s. Bevollmächtigte. Buschlagsabgaben, s. Octrois.

---

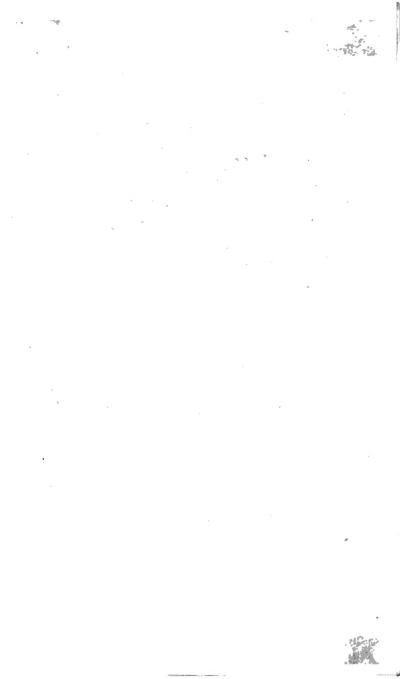

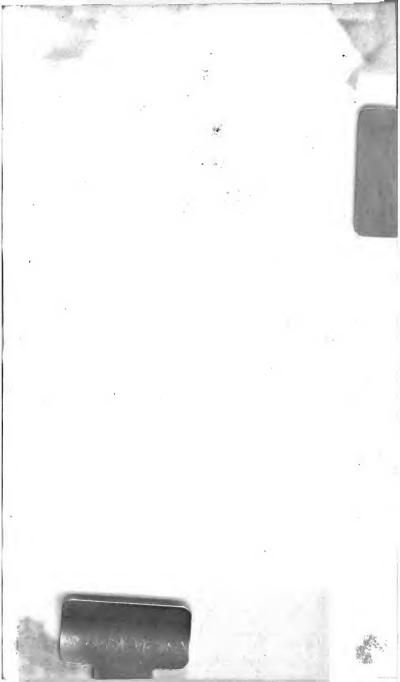

